

# Arnst Theodor Amadeus Hoffmanns sämmtliche Werke

Serapions - Unsgabe in vierzehn Bänden

Mit 75 Bild : und Mufitbeigaben

manna

Berlin und Leipzig

Pereinigung missenschaftlicher Berleger Walter de Grunter & Co.

vormals G. 3. Gofden'iche Berlagshandlung . 3. Guttentag, Berlagsbuchhandlung Georg Reimer . Rarl 3. Trubner . Beit & Comp.

# Frnst Theodor Umadeus Hoffmanns sämmtliche Werke

Serapions - Husgabe in vierzehn Bänden

Bierzehnter Band. Mit 6 Beigaben

## Berlin und Leipzig

Vereinigung missenschaftlicher Verleger Walter de Grunter & Co.

vormale G. 3. Gofden'ide Berlagshandlung . 3. Guttentag; Berlagsbuchbandlung Georg Reimer . Rart 3. Trubner . Beit & Comp.

### Inhalt des vierzehnten Bandes.

## Machlese.

3meiter Theil. (1817-1822.)

|      | Nebst Nachweisen der Fundorte und einigen Anmerkungen*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 119. | [Selbstbiographisches.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
|      | Hans v. Müller nimmt mit Recht an, daß dieser in der 5. Auflage bes Brodhausschen Conversations-Lexicons befindliche Artifel auf Mittheilungen Hoffmanns beruht, weil die Erwähnung Reichardts als seines Lehrers sonst nirgends geschehe. In Nr. 149 aber (Band XIV, S. 144) ist dies doch der Fall. Wir bringen das ganze Stück als wichtig und interessant genug zum Abdruck.                      |    |
| 120. | Die Kunstverwandten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2  |
|      | Dw, Ro. 33, 34, 36, 39, 44, 45, 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|      | Behandlung bes Textes wie im "Revierjäger" (No. 103.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 121. | [Der Brand bes Berliner Schauspielhauses.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
|      | B 11, 293, 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | Die bazu nöthige, sehr originelle Zeichnung Hb, 48. Daselbst auch nähere Bemerkungen. Die erste Beschreibung ist an Abolph Bagner, Richard Bagners Oheim, die zweite (Fragment) an den Schauspieler und Theaterdichter Franz v. Holbein gerichtet.                                                                                                                                                    |    |
| 122. | Einige Bemerfungen gu ben Worten, Die Gr. Fifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
|      | Fr, No. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |
|      | Einen einwandfreien Beweis, daß dieser Aufsat wirklich von Hoffmann stammt, bleibt uns v. Maaßen, der ihn entdedt hat und in Band IV, S. XXXVII seiner Ausgabe zum Abdrud bringt, schuldig. S. auch das Borwort. Aber den ganzen Fischer-Standal giebt v. Maaßen aussührlichen Bericht. Hoffmann hatte er dadurch mit Recht erbittert, daß er sich weigerte, den Kühleborn in der "Undine" zu singen. |    |
| -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

<sup>\*)</sup> Erflärung ber Abfürzungen G. 244.

| 123. | [Rußfnader und Mausekönig.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | B 11, 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 124. | [Tacchinardi.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
|      | 12, 200. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 105  | Bgl. die Bemerkung zu Ro. 17 im dritten Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| 120. | [Ungeschriebener Roman.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
|      | B 11, 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 196  | Dafelbst alles Nähere.  Der unheimliche Gast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| 120. | Ez, 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| 197  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| 121. | [Ein Erlebniß vom Jahre 1817.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
|      | B II, 326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | Aus einem Brief an Budler, ber als Graf B. im "öben haus" auftritt. Die ganze Stelle sehr ähnlich in dieser Erzählung ber "Rachtstüde" (Band V, S. 165).                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 128. | Flüchtige Bemerfungen und Gebanten über mancherlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|      | Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 |
|      | Fd, No. 36, 44, 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|      | Der Zusat "Nach bem Französischen" etc. ist natürlich eine Mystisikation hoffmanns, da jede Zeile seinen ureignen Styl erkennen läßt. Der Text, den hitzig in seinem Abdruck (Bz II, 290) sehr willkürlich behandelte, ist hier genau nach dem einzigen in Deutschland vorhandenen Exemplar der Zeitschrift (Berliner Stadtbibliothek, Sammlung Görit) wiedergegeben. hitzig verlegt die Stizzen in hoffmanns letzes Lebensjahr! |    |
| 129. | Der Baron bon B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 |
|      | Az, No. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 130. | An die Herausgeber bes Freimuthigen für Deutschland Fd, No. 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 |
|      | Die Gedichte find in anderer Reihenfolge gegeben, wie in Band IV, E. 197/198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 131. | Ein Brief bes Rapellmeifters Johannes Rreisler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
|      | Fr, No. 85, 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|      | Darauf erhielt hoffmann eine Antwort von ber Birtuofin, ber Schauspielerin Friederike Krideberg, geb. Roch in Berlin, die B II, 377 abgedrudt ift.                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 132. | Die Brautwahl, eine Berlinische Geschichte Bt 1820, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 |
|      | Betreffs der Textgestaltung vgl. das Borwort. Die Kupser, auf die Hoffmann in unseren Ergänzungen (nicht in der Buchsassung) hinweist, siehen nicht Band III, sondern hier.                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

| Fr, No. 105.  4. Haimatochare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32<br>32<br>32<br>32                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fr, No. 127.  5. [Druckschlerberzeichniß im "Kater Murr"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                                                                                                   |
| 5. [Druckfehlerverzeichniß im "Kater Murr"]  Lm I, VIII.  Dieses "Drucksehlerverzeichniß" enthält in sich so viele Drucksehler, baß Jean Kaul baraus leicht einen seiner Doppelscherze hätte machen können.  6. Schlußlied.  Lt, 50.  Sowohl im ersten Druck (Lt), wie im zweiten (Berlin 1835, bei Duncker und Humblot) ist Ahleselbt als Dichter, A. B. Bach als Componist angeführt, bagegen sindet man in dem doch sicherlich zulest angesertigten Register des zweiten Drucks als Dichter Hossmann angegeben. Benn man die übrigen Expectorationen Ahleselbts, die zahmen Rehen |                                                                                                      |
| baß Jean Paul baraus leicht einen seiner Doppelscherze hätte machen können.  6. Schlußlied.  Lt, 50.  Sowohl im ersten Drud (Lt), wie im zweiten (Berlin 1835, bei Dunder und Humblot) ist Ahlefeldt als Dichter, A. B. Bach als Componist angeführt, dagegen sindet man in dem doch sicherlich zulet angesertigten Register des zweiten Druds als Dichter Hossmann angegeben.  Benn man die übrigen Expectorationen Ahleseldts, die zahmen Rehen                                                                                                                                    | 32                                                                                                   |
| 6. Schlußlied.  Lt, 50.  Sowohl im ersten Drud (Lt), wie im zweiten (Berlin 1835, bei Dunder und humblot) ist Ahlefeldt als Dichter, A. B. Bach als Componist angeführt, dagegen sindet man in dem doch sicherlich zulet angesertigten Register des zweiten Druds als Dichter hoffmann angegeben. Benn man die übrigen Expectorationen Ahleseldts, die zahmen Rehen                                                                                                                                                                                                                  | 32                                                                                                   |
| Lt, 50. Cowohl im ersten Drud (Lt), wie im zweiten (Berlin 1835, bei Dunder und humblot) ist Ahlefeldt als Dichter, A. B. Bach als Componist angeführt, bagegen sindet man in dem doch sicherlich zulett angefertigten Register bes zweiten Druds als Dichter hoffmann angegeben. Benn man die übrigen Expectorationen Ahleseldts, die zahmen Rehen                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
| Sowohl im ersten Drud (Lt), wie im zweiten (Berlin 1835, bei Dunder und humblot) ist Ahleselbt als Dichter, A. B. Bach als Componist angeführt, bagegen sindet man in dem doch sicherlich zulet angesertigten Register des zweiten Druds als Dichter hoffmann angegeben. Benn man die übrigen Expectorationen Ahleselbts, die zahmen Rehen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| ausweisen, diesem berben Stüd gegenüberstellt — wenn man ferner in Betracht zieht, daß das Gedicht sich unmittelbar an das von Hosse mann komponirte Förstersche vom türkischen Kaiser auschließt, so darf wohl kein Zweisel obwalten, daß wir dem Register zu vertrauen und ein bisher unbekanntes Stüd Hossenanns vor uns haben.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| 37. [Aus Hoffmanns Bericht im Prozeft gegen Friedrich Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| Jahn.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84                                                                                                   |
| 8. Kater Murr an Johanna die Sangerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                                                                   |
| В 11, 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Unter ber Ueberschrift: Ein Sonett von Callot-Hoffmann. (Bisher ungebrudt.) ist bas Gebicht in "Der Gesellschafter ober Blätter für Geist und Herz" 1833 (Ro. 104, 1. Juli) sehr sehlerhaft veröffentlicht. Bir geben es nach ber Urschrift, in beren Concept es Murr an Johanna heißt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| 99. Rüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41                                                                                                   |
| Vz, No. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| Ich habe mit Ellinger lange barüber verhandelt, ob biejes Stück hoffmann zuzuschreiben sei, und es nur der Autorität des ausgezeichneten Forschers zu Liebe, der aus stillsstischen Gründen die Autorschaft hoffmanns für entschieden hält, aufgenommen. Denn ich glaube nicht, daß diese Berspottung Meherbeers unseres Dichters Werk ist. Wozu hätte h. nöthig, selbst im Scherz von sich zu sagen, daß er "weder ein                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | veröffentlicht. Wir geben es nach ber Urschrift, in beren Concept es Murr an Johanna heißt.  9. Rüge |

|              | tirte ich mit E. Er hält das erstere für einen absichtlichen Hohn, während ich einen Drucksehler der sehr liederlich gedruckten Zeitung — statt "Saron" — annehme; dagegen ändert er "innerste Emma", was nach meiner Ansicht ein ganz guter Bit im Styl des Uedrigen ist, in "immense Emma". Bgl. auch die Anm. zu No. 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>14</b> 0. | (Rektifizirtes Sonnet.) An den Dichter des Trauerspiels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 |
|              | Ns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|              | Der unglückselige Dichter heißt Georg Graf von Blankensee; seinem "Carlo" ist die unerhörte Ehre zu Theil geworden, durch Carl Maria v. Weber unsterblich zu sein. Der hohe Meister hat nämlich für die Aufführung des Stückes in Dresden ein darin befindliches (noch ungebruckes) Agnus dei componirt. Bgl. meinen Aussatz: "Ungedruckte Bühnenmusiken und Gesangswerke Webers" (Der Zeitgeist 1916, No. 22/3).                                                                                                                                                                                               |    |
| 141.         | [Julie.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 |
|              | B II, 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|              | Bezieht sich auf Hoffmanns Bamberger Angebetete, Julie Marc, Die "Cazilia" im "Berganza" (Band VII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 142.         | Erflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 |
|              | Hs, No. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|              | Diese "Erklärung" zeitigte solgende Entgegnung eines Unbekannten: "Herr E. T. A. Hoffmann versichert in No. 53 der Spenerschen Zeitung, keine Theaterkritiken für dies Blatt geschrieden zu haben; er benachtichtige uns doch gefällig: ob er nicht der Rüge (in No. 50 der Bossisschen Zeitung) humoristischer Berkasser ist? X "Die Bertheidiger des genannten Aufsates (No. 139) als eines Berkes Hoffmanns stützen sich vornehmlich auf die Nichtbeantwortung dieser Frage. Ich meine, daß H. Bessers zu thun hatte, als sich auf solche Luisquissen einzulassen. Meine Gegengründe in der Anm. zu No. 139. |    |
| 143.         | (Berspätet.) Gruß an Spontini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 |
|              | Auf die merkwürdige Bandlung von hoffmanns Gesinnungen gegen Spontini (vgl. Band XIII, 337 ff.) hat schon hans v. Müller aufmertsam gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 144.         | Briefe aus den Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 |
|              | Daß diese entzüdenden und geistreichen Briefe nicht fortgesett wurden, ist ewig schade, da wir Hoffmann in ihnen von einer ganz neuen Seite kennen kernen. Leiber war es unmöglich, den Originaldruck zum Bergleich heranzuziehen, da das Exemplar der Preuß. Staatsbibliothek (das einzig bekannte) zur Zeit verschwunden ist. In dem von v. Müller besorgten Druck (B II, 347), den ich zu Grunde lege, habe ich die Aenderungen des Druckes durch den trefslichen Herausgeber                                                                                                                                |    |

|      | (s. Borwort) nach den Prinzipien der Serapions-Ausgabe — so gut es ging — beseitigt. Alle nothwendigen Erklärungen l. c. und im Register. Es ist interessant, daß das Hinauswersen der Medizinsslaschen dem kurz vorher vollendeten "Signor Formica", der Gesichter schneidende Ofen dem "goldnen Topf" angehört. Die Reise selbst geschah 1819.                                                                                                                   |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 145. | Bufällige Gedanken bei dem Erscheinen dieser Blatter<br>Am, No. 2, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67  |
|      | Einer ber schönsten und wahrsten, Wagner um 30 Jahre vorweg nehmenben, Auffage unfres Meisters, ber nicht oft genug gelesen und beherzigt werben kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 146. | Schreiben an ben Herausgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74  |
|      | lleber Contessas "Räthsel" (Auflösung "Das Weib") und alles<br>Uebrige s. H. v. Müllers Aufsat im "Wiener Almanach" 1904, wovon<br>auch ein Separat-Abbruck existirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 147. | Gefänge zu "Lalla Rukh" von Spontini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79  |
| 148. | Olimpia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87  |
|      | neben bem Rlavierauszug brei verschiebene Textbucher aus bem Jahre 1821 vor. Sie find neben bem Original-Rlavierauszug benutt, und bie verschiebenen Lesarten in Anmerkungen verbucht worben.                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 149. | Rachträgliche Bemerkungen über Spontini's Oper "Olym-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|      | pia"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123 |
|      | Trot ihrer Länge ist diese Abhandlung doch Fragment geblieben. Hoffmann hätte seine Kunst an einen würdigeren Gegenstand wenden können; doch wird die großzügige allgemeine Einleitung dauernden Werth behalten.                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 150. | Borläufiger Bericht über Maria von Webers "Freischüt.".<br>Vz., No. 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 151. | Montag, Mittwoch und Freitag: Der Freischütz. — Am<br>4. Juli: Der Freischütz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162 |
|      | Ueber das eigenthümliche Zusammentressen, daß Weber das lette Wert im alten Schauspielhause — Hoffmanns Undine — und Hoffmann das erste im neuen — Webers Freischütz — recensirte, s. meinen Aufsat: Das "Gerundium" der Hoffmann-Feiern (Berliner Börsen-Zeitung, 1922, No. 291). — Trothem der britte Bericht (vom 4. Juli)zeitlich hinter der nicht sicher als Hoffmannianum anzusprechenden No. 152 liegt, wollten wir den Zusammenhang nicht zerreißen, zumal |     |

|      | betrachtete. Die Rektissierung des ersten durch den letzen ist von großer Bedeutung, obgleich alle zusammengenommen dem unsterblichen Werk noch immer nicht gerecht werden, überhaupt, wenn man den Waaßstab für Hofsmanns sonstige Leistunger anlegt, als schwach zu bezeichnen sind.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 152. | Naivetät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 |
|      | Ich glaube, diese kurze Stizze Hossmann zuertheilen zu können, da in derselben Zeitschrift ein Jahr später eine solche mit derselben Ueberschrift steht. Die Signirung —r deute ich "Kreisler"; sicherlich nicht gezwungner als v. Waaßen das B. in Ro. 122, und Ellinger das W sin Ro. 139. Sollte ich mich irren, so ist die Scrapions-Ausgabe nicht entstellt, während sie im gegentheiligen Fall unvollständig wäre.                                                                                                |     |
| 153. | [An ben Geiger Boucher.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 966 |
|      | Nicht ganz sicher, ob von H. Da aber biese Aufforderung (gesperrt gedruckt, was wir hier unterlassen) unmittelbar unter bem letten Freischüts-Bericht vom 4. Juli (cf. No. 151) steht, bin ich ber sesten Ueberzeugung, daß H. sie gleichzeitig mit biesem einsandte. Sicherlich kannten nur Benige, außer H., damals, ebenso wenig wie heute, Corelli, ber sein besonderer Liebling war, wie aus verschiedenen Stellen der Berke (s. Register) hervorgeht. "Bunderlich" ist wohl ein Drucksehler von "wunderherrlich". |     |
| 154. | [Todesanzeigen des Kater Murr.] B II, 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169 |
|      | Bgl. barüber ben Auffat bes Herausgebers "Zum 100. Tobestage bes Kater Murr" (f. Band XIV, lette Seite, No. 10). Das Fac- simile einer Anzeige bilbet bas Schlußblatt von Band VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 155. | Meister Floh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111 |
|      | Die Knarrpanti-Episobe ist bekanntlich eine Berhöhnung bes Dema-<br>gogenriechers Kampt und seiner Helsershelser, die bereits im Jahn-<br>Brozeß (No. 137) ihr Theil erhielten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 156. | [Neber das Drama "Der Stralower Fischzug".] B II, 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 |
|      | Das Luftspiel ift von Julius v. Bog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 157. | hierinn befindet fich unfer legter Wille B II, 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 |
|      | Ein rührendes Dodument von hoffmanns Gute. Die Frau glich Wagners Minna und ift burch bas Testament für alle Beiten hoch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| 158. | [Einiges aus Hoffmanns Notatenbuch.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Sitig hat willfürlich hier Berschiebenes untergebracht, was bereits im "Freimüthigen für Deutschlanb" gestanden hatte (No. 128).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 159. | Jacobus Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit.<br>Hz II, 295.<br>Lgl. darüber B II, 418.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185 |
| 160. | [Einfälle.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185 |
|      | Trägt bei hitig die Ueberschrift: "In ber Krankheit, bei schon ge-<br>lähmten händen bictirt."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 161. | [Gutachten über ben in Wien erschienenen Klavierauszug bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|      | "Freischütz".]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186 |
|      | Bgl. barüber bas Borwort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 162. | Raivetät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188 |
|      | Bgl. barüber bie Anm. zu No. 152. Der Druck konnte leiber nicht mit bem unauffindbaren Original verglichen werden und ist nach Hz II, 158 gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|      | Anhänge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Erft | er Anhang: Die in ben Tegt ber Rachlese nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|      | ufgenommenen Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191 |
| 1.   | Berzeichniß meiner Compositionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191 |
|      | Bas bavon noch vorhanden ift, findet sich im "Zweiten Supplement" (S. 263) verzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 2.   | Wiedersehn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192 |
|      | Bisher ungebruck. Nach bem Autograph ber Landesbibliothet in Darmstadt. (14 Bl. On. Fol.) Daß der Rühr-Erfolg der "Bilgerinn" (Bd. XIII, S. 67) Hoffmann den Auftrag zur Composition einbrachte, unterliegt wohl keinem Zweisel, und Niemand wird es ihm verdenken, wenn er auch die so erfolgreich erprobten Borte und Töne von Neuem verwerthete. Leider hat sich der vollskändige verbindende Text eben so wenig erhalten, wie bei der "Bilgerinn", und nur aus dem |     |
|      | Busammenhang ift es zu entnehmen, daß die glücklichen Eltern Aemils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~   |

| bie sprechenden Personen sind. Der Abbruck im Text wurde der<br>Uebereinstimmung mit der "Bilgerinn" wegen unterlassen. Auch an<br>der Rust wird Hoffmann nichts geändert haben.                                                                                                                                       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Die Serapions-Brüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194 |
| Ft 1816, Az 1813, Tl 1819, Bt 1821, Km Il, Wz.                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Die kleinen Abweichungen verlohnten nicht bie Aufnahme in ben fortlaufenden Text.                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 4. Die Frrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195 |
| In der Buchausgabe fehlt dieser, lediglich auf das Kalender-Kupfer bezügliche Satz richtiger Weise. Wir haben ihn deshalb hierher, und nicht in den fortlaufenden Text der "Nachlese" verlegt. Im Gegensatz zur "Brautwahl"-Ergänzung (No. 132) bringen wir die Reproduktion aber nicht hier, sondern Band XI, S. 120. |     |
| 3 weiter Unhang: Widmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195 |
| 1. [In die "Eliziere des Teufels".]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195 |
| 2. [In die Serapions-Brüber]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195 |
| 3. [Widmung eines Krhstall-Pokals.]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196 |
| 4. [Albumblatt für einen Musiker.]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196 |
| 5. [In "Sechs italienische Duettinen".] B 11, 447.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196 |
| Dritter Anhang: Unter- und Inschriften eigner                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Beichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196 |
| 1. [Berloren gegangene Posener Caricaturen.]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196 |
| Bgl. Hb, 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 2. [Gruppenbild.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197 |
| 3. [Zacharias Werner.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197 |
| 4. [Julius von Boß.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 |

|     | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                              | XII |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.  | [Kanonikus Seubert.]                                                                                                                                                                                                                                                 | 197 |
| 6.  | [Kanonikus Stöhr.]                                                                                                                                                                                                                                                   | 19  |
| _   | Die Abbilbung selbst Band XIII, S. 139.                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 7.  | Here. v. Edardt tanzend                                                                                                                                                                                                                                              | 197 |
|     | Die Abbilbung felbst Band XIV, S. 210.                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 8.  | [Fantafiestüd.] Ph.                                                                                                                                                                                                                                                  | 197 |
| 9.  | [Selbst=Portrait.]                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 |
| 10. | Die Exorcisten                                                                                                                                                                                                                                                       | 198 |
| 11. | Die Dame Gallia                                                                                                                                                                                                                                                      | 198 |
| 12. | Der Kapellmeister Johannes Kreisler                                                                                                                                                                                                                                  | 198 |
| 13. | [Wohnungs-Plan Berlin, Taubenstraße 31.] N V.                                                                                                                                                                                                                        | 198 |
| 14. | [Selbst-Portrait.]                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 |
|     | Die im Original neben bem Bildniß stehenden Erklärungen von hoffmanns eigner hand waren für die Reproduktion zu undeutlich. Bir geben sie deshalb hier genau nach der Borlage, deren Schreibweise von den bisherigen Bervielfältigungen nicht unwesenklich abweicht. |     |
| 15. | [Hoffmann und Debrient.] B II, 458.                                                                                                                                                                                                                                  | 200 |
|     | Bgl. Hb, 18. Die Abbildung felbst auf bem Borblatt ber Lugus-<br>brude unserer Ausgabe.                                                                                                                                                                              |     |

| 16. [Schlemihl.]                                                                                                                                                                                                                       | 200 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17. [Der Brand des Berliner Schauspielhauses.] B 11, 293.                                                                                                                                                                              | 200 |
| 18. [Thassido.]                                                                                                                                                                                                                        | 200 |
| N V, 244.                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Diese von Fouque erwähnte Beichnung ist leider verloren. Noch einmal ergeht an den schrullenhaften Besitzer von Hoffmann-Zeichnungen (vgl. Hb, 7) der Ruf, sein Besitzthum der Allgemeinheit zugänglich zu machen.                     |     |
| Bierter Anhang: Soffmann im Gefprach *)                                                                                                                                                                                                | 200 |
| 1. Carl Friedrich Leo                                                                                                                                                                                                                  |     |
| N V, 131.                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2. Carl Maria bon Weber                                                                                                                                                                                                                | 201 |
| W, 315.                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 3. Theodor Hippel                                                                                                                                                                                                                      | 201 |
| B I, 13, 18, 33, 35.                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 4. Julius Eduard Higig                                                                                                                                                                                                                 | 202 |
| Hz I, 308.                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Hz II, 309, 311, 138, 149, 319, 151, 156, 160, 162,                                                                                                                                                                                    |     |
| 164, 166.                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Die vierte Mittheilung ift natürlich ber Ursprung bes "Rlein Baches".                                                                                                                                                                  |     |
| 5. Friedrich Rochlit                                                                                                                                                                                                                   | 204 |
| R 25, 26, 30.                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 6. Stephan Schüte                                                                                                                                                                                                                      | 205 |
| N V, 110, 112.                                                                                                                                                                                                                         | -   |
| Die übrigen bort von Schütze mitgetheilten Dinge hat H. v. Müller als Falsifikate entlarvt (B II, 463). Sie sind beshalb nicht abgebruckt; von Zweiflern, zu benen i ch nicht gehöre, können sie an Ort und Stelle nachgelesen werben. |     |
| 7. Ludwig Rellstab                                                                                                                                                                                                                     | 205 |
| 8. August Klingemann                                                                                                                                                                                                                   | 205 |
| Kl, 323.                                                                                                                                                                                                                               | 200 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |     |

<sup>\*)</sup> Da hier nur die Borte hoffmanns und nicht Zwischenteben etc. gegeben sind, muß zur Rarung bes Berftanbnisses im Allgemeinen auf die Originale verwiesen werben.

| 9     | Carl Friedrich Rung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٠.    | Ku 3, 4, 6, 23-25, 28, 36, 39-43, 45-47, 56,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 |
|       | 62, 63, 77-79, 81-83, 94-97, 119, 131, 132,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|       | 135, 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|       | Kun 126, 127, 131, 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|       | Kur 54, 55, 58.<br>Was man von biesem Münchhausen zu halten hat, ist mehrfach betont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 10.   | Friedrich Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212 |
|       | L, 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|       | Da aus dieser Mittheilung ein Bortlaut burchaus nicht herzustellen ist, geben wir sie im Ganzen in kleinem Drud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 11.   | Friedrich Baron de la Motte Fouqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212 |
|       | N V, 221, 241, 242, 244, 245, 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 12.   | "Mugen= und Ohrenzeuge" eines Gespräches mit Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|       | Devrient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214 |
|       | J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|       | Das Citat erfolgt hier aus Grisebachs Ausgabe (I, S. LXV), ber, wie gewöhnlich, oberflächliche Angaben macht, ba bas Original nicht erhältlich war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 13.   | Johann Beter Lyfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214 |
|       | Se III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|       | Lysers Zuverlässigkeit wird bezweiselt; doch ist mir das Urtheil Hirsches, genannt hirth, in teiner Weise maßgebend. Dieses Serapions-Gespräch kann sehr gut gehalten sein. Ein eigenthümlicher Unstern fügte es, daß ich, wie bei No. 144, die Correctur nicht nach dem Originalbrud besorgen konnte. Das einzige bekannte vollständige Exemplar des "Salon" stammt aus meiner früheren Sammlung und ist 1912 in den Besitz der Berliner Universitätsbibliothek übergegangen. Dort ist es verschwunden. Ich gebe den Druck nach meiner Beröffentlichung der Episode in der National-Zeitung (1908, Sonntags-Beil. No. 39), sür deren Genauiskeit ich angesichts der bekannten Flüchtigkeit der Beitungen keine Berantwortung übernehme. Die langen Zwischenreden der mit Buchstaden bezeichneten Bersonen sind hier weggelassen und 1. e. nachzulesen. Vieles ist sicherlich authentisch, 3. B. der Schluß. |     |
| 14.   | Helmina von Chezh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219 |
|       | Ch, 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|       | hoffmann ftanb ber Schriftstellerin in einem Injurien-Broges bei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 15. % | Bauline von Wolkonska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219 |
| 4     | Uh. Gin fürchterlicher Schmarrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|       | win turchterlicher Schmarrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

| 17. Friedrich Wilhelm Gubig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bezieht sich auf die Affaire des Bassissen Josef Fischer (No. 122). Die Angabe Gubipens, hoffmann habe am 17. März (1817) "in den Zeitungen bezüglich darauf hingewiesen, daß einst der französische Schauspieler Michel Baron auf der Bühne niederknieend Abbitte leisten mußte", ist falsch; von hoffmann existirt nur ein hinweis auf Tacchinardi (No. 124).                                                                                               |     |
| 16. Wilhelm Chezh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 |
| Fünfter Anhang: Berarbeitung Hoffmannscher Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| burch Anbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220 |
| 1. [Der getaufte Jude]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220 |
| Die Authenticitat ift bier nicht gu bezweifeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 2. Die Pagobenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221 |
| Sch, 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Bir geben das scheußliche Stüd, das sich allenfalls für ein Kino vierten Ranges eignete, mit seinen blöbsinnigen Reminiscenzen an Hoffmanns unsterblichen "Don Juan" (Band VII), in seiner ganzen widerlichen Breite und Plattheit, um die Frechheit, mit der Scribenten den Namen Hoffmanns mißbrauchten, ins Licht zu stellen. Borber schon hatte Schaden "Phantasiestüde in Breughels Manier" veröffentlicht. — Die Grundides könnte von Hoffmann stammen. |     |
| 3. Der treue Diener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236 |
| Drud nicht nach bem verlorenen Original (vgl. Bierter Anhang, No. 13), sonbern nach meiner Beröffentlichung im "Literarischen Echo" (1907, Heft 4), also ohne Berantwortlichkeit, ba Zeitungen und Zeitschriften oft willkurlich ändern.                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Abkürzungen für Inhalt und Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244 |
| Drudfehler-Bergeichniß ber erften zwölf Banbe gur Berftellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| eines einwandfreien Textes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 249 |
| Berzeichniß ber Bild= und Noten-Beigaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Erftes Supplement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Berzeichniß ber übrigen noch bekannten Zeichnungen Soff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| mann8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261 |
| 3meites Supplement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Bergeichniß der noch porhandenen Tondichtungen Soffmanns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263 |

| Inhalt. | XVII |
|---------|------|
| Juliu.  | AVII |

| Drittes Supplement:                                      |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Berzeichniß ber Erftbrude von hoffmanns Werten in        |     |
| Band I-XII.                                              | 265 |
| Biertes Supplement:                                      |     |
| Lebens-Umriß Hoffmanns in nuce                           | 269 |
| General-Register.                                        |     |
| A. Inhalt in alphabetischer Reihenfolge ber Titel        | 275 |
| B. Namen= und Sach-Register                              | 286 |
| C. Erklärung mufikalischer Ausbrude für Laien            | 333 |
| D. Erganzung ber nur burch Buchftaben bezeichneten Worte | 337 |
| Die Hoffmann-Beröffentlichungen bes herausgebers         | 339 |

b

|  | Z-1 | , |   |
|--|-----|---|---|
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  | ,   |   |   |
|  |     |   | • |
|  |     |   |   |
|  | •   |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |

#### 119.

#### Celbitbiographifches.

[Mit Buthaten von F. M. Brodhaus. 1817.]

Soffmann (E. T. A.) [, einer unfrer vorzüglichften Schriftfteller im Felbe bes Romans und ber Erzählung,] ift 1778 zu Königsberg in Oftpreußen geboren, studirte auf ber bortigen Universität die Rechte, arbeitete bann bei ber Oberamtsregierung in Großglogau und bem Rammergericht in Berlin, ward 1800 Affeffor bei der Regierung in Bosen, 1802 Rath bei ber Regierung in Blogt und ging 1803 in gleicher Eigenschaft nach Warschau. Der Ginmarich ber Franzosen 1806 endiate hier seine Laufbahn. Ohne Aussichten im Baterlande und ohne Bermogen nahm er seine musikalischen Renntnisse in Anspruch, um, was er früher als Liebhaberei betrieben hatte, als Erwerbszweig zu nuten. Er folgte im Berbst 1808 einer Ginladung des Grafen Julius von Soben nach Bamberg als Musikbirector an bem bort neu errichteten Theater, das aber bald wieder geschlossen ward. Er ertheilte jest Musikunterricht und arbeitete für die leipziger musikalische Zeitung. Im J. 1812 bekam er einen Ruf als Musikbirector bei ber Joseph Seconda'ichen Gesellschaft, traf zu bem Ende Oftern 1813 in Dresben ein und blieb in dieser durch die Kriegsereignisse in Sachsen beunruhigten Lage bis 1815, wo es ihm gelang, in seinem Baterlande in bie alten Dienstwerhältnisse gurudzutreten. Er ward 1816 als Rath bei bem tonigl. Rammergericht in Berlin wieber angestellt. Jugend auf hat Soffmann eine überwiegende Reigung zur Musik gehabt, und bem Studium diefer Runft seine Nebenftunden gewibmet. Seine Lehrer im Generalbag und Contrapuntt waren ber Organist Bodbielsti in Ronigsberg, und fpater in Berlin ber Capellmeifter Reichardt, der sich seines Landsmanns getreulich annahm. In Posen

brachte Hoffmann das Göthe'sche Singspiel: Scherz, List und Rache aufs Theater, in Warschau die lustigen Musikanten von Clemens Brentano u. s. w. Anlaß zur Schriftstellerei gab ihm zunächst die Verbindung mit Rochlitz als Redacteur der musikalischen Zeitung. Die Aufforderung, die dort zerstreut erschienenen Aufsäte zu sammeln, veranlaßte ihn zur Herausgabe der Phantasiestücke in Callot's Wanier (4 B.). Diesen folgten 1816 die Elizire des Teufels, und verschiedne in Almanachen und sonst zerstreut gedruckte Erzählungen. [Der tiese, geheimniß- und bedeutungsvolle Sinn, den der Versassen in alle seine Erzeugnisse zu legen weiß, geben ihnen ein mehr als vorübergehendes Interesse allenthalben läßt uns der Versasser Blick in das Innerste der Außenwelt wie des Wenschen thun. Besonders scheint er sich in schaurigen Nachtstüden, die er in kühnen Zügen oft die zum Eraus und Entsehn Erregenden aussührt, zu gefallen; aber auch durch die grellsten Dissonanzen dringt er glücklich zur harmonischen Ausschung hindurch.]

#### 120.

#### Die Runftverwandten.

[Fortgelaffene und veränderte Stellen ber ersten Faffung von "Seltfame Leiben eines Theaterbirektors". 15. Februar 1817.]

[Bb. 10, S. 5, B. 10 v. u.] . . . billigend. Alles Ardische hienieden ift eitel und vergänglich. Wo giebt es Ruhm und Ehre, Glanz und Bracht, bauerhaft genug gezimmert, um der ewig arbeitenden, mublenden, zerstörenden Zeit zu widerstehn. Angeweht von ihrem Sauch erbleicht das gleißende Gold hochgefeierter Ramen; das luftige Bolf treibt fie fort von Blat zu Blat und in die verobeten Gale, wo fonft Freude und Jubel wohnten, quartiert fie ben Ueberdruß und bie Langeweile ein mit ihrem ärmlichen Sausbalt. Jeber weiß, daß es fonft weit und breit feinen berühmteren, besuchteren Bafthof gab, als ben Rautentrang in \*\*\*. War ber angefommene Frembe nicht so gludlich im Rautenkrang Plat zu finden, so konnte er boch nicht unterlassen wenigstens täglich bort zu frühftuden. Wo hatte er sonft in bem bunteften Gewühl von Leuten verschiedenen Standes Freunde auffuchen und neue Bekanntichaften anknübfen follen? Wo konnte er über Theater, Bolitit, Wiffenschaft und Runft weiser fprechen horen, wo konnte er befferen und wohlfeileren Bein trinken? - Es gab Runftler und Gelehrte, die wöchentlich siebenmahl zwischen eilf und zwölf Uhr im Rautenfranz etwas mehr Wein tranken als gerade nöthig und im Enthusiasmus die genialften Ideen versprühten, ohne Rudficht und mit folch' verschwenderischem Sinn, als würfe man Gold unter bas Bolt. Doch thätige Journalisten fagen nüchtern im Wintel und forschten mit gespitten Ohren und schrieben amfig nach, was jene gesprochen, um es einzufügen auf schickliche Weise und so tauchte ber wadre Beift, ber im guten Bein bes Rautentranges aufgegangen, unter, in das ichlechte Waffer, welches benn doch von der höhern Macht berührt, rauschen und wenigstens so thun mußte, als sen es lebendig! - Aber wohin ift ber Glang bes eblen Rautenfranges? - Statt bes munteren Gesprächs, statt bes fröhlichen Lachens, bas sonst burch die Sale ging, bort man jest nur zuweilen ein Baar beifere Stimmen verbruglich rufen: Rellner, ein Achtelchen Franz, von demfelben wie por brei Wochen! Und ber Rellner fpringt eilig fort, um ben Stammgaft des Saufes zu bedienen. Aber am neunten Ottober, am Tage bes heiligen Dionhfius, Bormittags um eilf Uhr, war es benn nun im Rautenkranz wie ausgestorben. Denn niemand, niemand war da, als ein Frember, der unerachtet die zerbrochenenen und mit Bapier verklebten Fensterscheiben bes obern Stocks, ja bas gang verbleichte und unkenntlich gewordene Schild des Haufes seinen Berfall beutlich genug ankundete, boch einkehrte und ber nun einfam in einer Ede des Gaftzimmers frühftüdte. Es war ein nicht zu großer ältlicher Mann in einem Oberrod von sehr feinem braunen Tuche gekleidet. (Bb. 10, G. 5, 3. 20 v. u.] auf feinem . . . [3. 17 v. u.] . . . geben laffen, ben noch bon boriger Beit ber ber Rautenfrang in borguglicher Bute führte und indem er dann und wann tropfenweise bavon nippte und etwas Zwiebad dazu genoß, hatte er ein Manuscript aus der Tasche gezogen, in dem er mit großer Aufmerksamkeit las und manches mit einem Rothstift anstrich. Manchmal spielte ein feines ironisches Lächeln um feinen Mund und fein ohnehin nicht unbedeutendes Beficht wurde bann hochft geiftreich.

[Bb.10, S. 7, B. 18 v. o.] . . ichnell gefaßt lächelnd und den Braunen fanft bei der Hand fassend mit dem Ton der feinsten Weltbildung:

[Bb. 10, S. 11, B. 7 v. v.] . . als Handlanger betrachtet und so schlecht als möglich bezahlt, einmal damit das irritabile genus nicht etwas übermüthig werde und tolle Streiche mache, zweitens, weil sie nur

ber Anlaß sind zu bem eigentlichen Schauspiel, das in Dekorationen und Rleibern besteht, die viel Geld kosten.

[98b. 10, G. 11, B. 6 v. u.] . . . Gusmann ber Lowe!

#### Der Braune.

Aufrichtig gesagt, liebster Freund, mit den neuen Erscheinungen auf der Bühne und mit dem, was sich erheben will für die Bühne so ziemlich bekannt, hörte ich doch von Ihrer Oper aller Opern bis jett auch nicht eine Shlbe.

#### Der Graue.

Sehr natürlich, benn noch ist das Meisterwerk auf keiner Bühne erschienen. Dichter und Tonsetzer, die nächst den vortrefslichsten Sängern und Sängerinnen auch auf verschiedene wilde Thiere gerechnet, hatten ihr Werk eigentlich für das Hostheater in Mexiko bestimmt; gingen aber von der Joee ab wegen des hohen Porto's und so wurde das Opus der Nation erhalten, aus deren Schooke es entsprungen. — D es ist göttlich! —

[Bb. 10, S. 16, Z. 17 v. o.] . . . bessen Ramen mir entfallen, zu der Macht ber Berhältnisse Weißes Jean Kalas, zu ber Bestalin . . .

[Bb. 10, S. 17, B. 12 v. u.] . . . ist meine wahre Zuchtruthe. Er hat das Glück gehabt ehemals auf andern Theatern in einer gewissen, jetzt vorüber gegangenen Periode aus der sich seine Manier und Bildung herschreibt, einiges Glück zu machen und sogar von der nächsten Umgebung auf einen Thron gehoben zu werden, von dem er nicht herabsteigt, unerachtet er längst einsehen mußte, daß das, was er sür das Publikum hielt, ein kleines Häuslein verehrender Freunde war, jener Thron aber längst zum gewöhnlichen Schemmel sich umgestaltete. Das hat ihm den Kopf verrückt, und nun von Eitelkeit und Selbstsucht ganz ausgeblassen und [8.4 v. u.] verblendet hält er sich . . .

[Bb. 10, S. 20, B. 1 v. v.] . . . Roman mit neuem Titel in Schweinsleder gebunden" . . . Sie wurden wißig und es gelang mir ihre Aufmerksamkeit auf mich zu leiten. "Aber um des himmelswillen, was habt ihr, — was habt ihr Leute?" — Sie ließen ab von der Umarmung, worin sie in wildem Schmerz versunken, und stürzten auf mich zu. [Bb. 10, S. 26, B. 14 v. u.] . . . auf ihn wohl kannte. Eben wollt' ich allem bösen Einfluß der erzürnten Donna vorbeugen, als mein Alter überall und nirgends eintrat. —

Der Braune. Wen, um des himmelswillen, nennen sie so? Der Graue. Einen wunderlichen Mann, der die Rollen herumträgt und sonst auf allerlei Weise dem kleinen Dienst des Theaters vorsteht. In rastloser Thätigkeit umtreibt er mit der Geschwindigkeit einer abgeschossenen Kanonenkugel das Theatersirmament. Indem er dem einen Schauspieler, dem er begegnet, wie im Sprunge ins Ohr slüstert: um 9 Uhr ist Probe, winkt er dem anderen ferneren mit der Rolle in der Hand entgegen und im Augenblick ist er beiden aus dem Gesicht verschwunden. Man will ihn schon an zwei oder drei Orten zu gleicher Zeit gesehen haben. Kurz dieser Mann trat ein und lispelte mir leise das wichtige Staatsgeheimniß zu, daß er der Donna begegnet, wie sie eben zum Thrannen hinausstieg. — Ich hielt mich für verloren und wunderte mich nicht wenig, als Kajus . . .

[Bb. 10, S. 29, 8. 11 v. o.]. . . so oft jener Thorbeit. Des augenblicklichen Beifalls, ja des lärmenden Klatschens halber opferte er ja oftmals Wahrheit und Haltung.

[Bb. 10, S. 84, 8. 10 v. u.] . . . Dienstbarkeit beugen muß. Hier liegt die Wurzel alles Uebels. Lassen Sie mich die daraus entstehenden Sünden ordentlich nach Nummern herzählen.

- 1) Eitelkeit. Rührt her aus dieser Mystisikation, die sich die Schauspieler selbst bereiten, indem sie leise leise ihr eigenes Ich bewundern in allen Rollen, die eben nur ihr auf verschiedene glänzende Beise geschmücktes Ich sind und bleiben. Bird vorzüglich genährt durch den überbunten Bechsel der verschiedenartigsten Rollen, der leider auf unseren Bühnen statt findet. Etwas sturril klingt es, aber es trifft zu, wenn ich irgend einen jungen Schauspieler sich selbst haranguiren höre: Was bin ich für ein Genie! eigentlich, was man so zu nennen pflegt, ein ganz versluchter Kerl, denn heut spielt' ich den Helbst mir alles so hübsch u. s. w.
- 2) Gigendünkel. Ueberschätzung eignen Berdienstes mit ganzlicher Berachtung anderer Talente. Hier ist wenig zu sagen. Das Stedenbleiben im eignen Ich schließt die Möglichkeit der Bergleichung

gänzlich aus. Der eigne Rock paßt keinem andern und so sagt man: Gott, wie ist der Mann so schlecht gewachsen, die Aermel sind ihm zu lang, der Keil zu weit u. s. w.

3) Launisches Wesen, Ungefügigkeit, Eigensinn. Folgen aus ber Ueberschätzung des eigenen Ichs. Es ist unmöglich, daß oft die Persönlichkeit nicht unangenehm auffallen sollte; da gibt es denn unvermeidliche Berührungen, die dem leicht verwundbaren und ewig wunden Kinde schmerzen müssen. —

Der Graue. D laffen Sie mich fortfahren, mir fallen noch wichtige Buntte ein.

- 4) Ewige Unzufriedenheit mit dem Direktor und mit dem Gehalt, ewige Unruhe und Unstetigkeit. Der im eignen Ich hausende Schauspieler muß sich für den ersten in der Welt halten. Es giebt keinen Maaßstad, wie sein Verdienst in baarem Gelde zu lohnen ist. Peru's Goldminen sind nicht reichhaltig genug, auch nur einen gelungenen Moment zu zahlen. Die Unruhe, das unstete Wesen rührt davon her, daß jene Art die Rollen zu studiren und darzustellen ein psychisches Vagabondiren genannt zu werden verdient, das den äußern Menschen mit gleicher Neigung ansteckt.
- 5) Gänzliche Berachtung des bürgerlichen Berhältnisses, in das sie doch nun einmahl in dem Augenblick getreten sind, als sie in den Bertrag mit dem Direktor traten.

Der Braune. Es ift ein eignes Ding mit der Kunst und Künstlerstreiheit. Wahr ist es, daß die Geisterwelt der Kunst eigentlich über jedem irdischen Berhältniß schweben sollte und daß die Produktion des Genies nicht eine Waare ist, die man nach Geld schäßen kann; indessen ist es nun einmahl die schlimme Folge des Sündenfalls, daß wir Hosen anziehen und Brodt kausen müssen und daß die Künstler eben so des aus dem Paradiese vertriebenen Adams unglückselige Sprößlinge, wie alle andere, in diesem irdischen Berhältniß befangen sind. Erwerd ist die Angel, in der sich der große bedürstige Hausen dreht und das böse Schicksal scheint die Künstler gerade absichtlich in diesen Hausen, da es sie selten mit zeitlichen Gütern segnet. Hierzu kommt noch, daß der Schauspieler mehr als ein anderer Künstler der das aus eigner Anregung hervorgebrachte Kunstwert verkauft, oder ein einzelnes auf Bestellung fertigt, dadurch in ein dauerndes,

bürgerliches Rechtsverhaltniß tritt, wenn er fich zur Ausübung feiner Runft, das beißt zur Darftellung der ihm gegebenen Rollen, kontraftmäßig verpflichtet. Diefer Kontratt, do, ut facias, giebt ihm Berpflichtungen, benen er fich ohne gesetliche Bon nicht entziehen fann und barf, und es ift ein reiner Unfinn, wenn manche Schaufpieler beides, die freie durch nichts zu bindende Runft, (fo nennen fie nehmlich die launenhafte Willführ ihres Thuns und Treibens) in dem bürgerlichen Berhältniß geltend machen, zu gleicher Zeit in ber Luft schweben und auf der Erbe gehen wollen. Das Berhältniß mit dem Direktor erscheint manchem Schauspieler nicht sowohl als ein Kontraft, sondern als eine Art von Societas leonina, in welcher der Direftor alles giebt, ber Schauspieler aber nichts leiftet. Me Beigerungen Rollen zu übernehmen, alle Bidersprüche find Berletungen jenes eingegangenen bürgerlichen Rechtsverhaltniffes und als folche zu rügen, ba ber Staat die Schauspieler nicht ben Unwürdigen ober anbern Bersonen, die aus Mangel geistiger Dispositionsfähigkeit sich nicht rechtlich verbinden können, beigezählt hat.

[Bb. 10, S. 37, B. 14 v. o.] Herrlicher Gebanke! Aber bisjest fehlt bas Manuskript bes Walbes bei Bondy in meiner Bibliothek und bann zeigt sich bas Talent bes Hundes auch sehr einseitig, es wird schwer seyn, ihn in der Gil zum Studium einer neuen Kolle zu vermögen!

(Bb. 10, S. 39, 3. 6 v. u.] . . . des Publikums herauszutreten. — Wie ward mir, als ich sah, wie er langsam hervortrat bis dicht an die Lampen, dann die Hände über die Bruft zusammenschlug und feierlich sprach:

[8b. 10, G. 40, B. 25 v. o.] . . . innere Boet gemacht.

Der Graue. Führt bas nicht gum figen Bahnfinn?

Der Braune. Allerdings, wenn leibliche und geistige Diät vernachlässigt wird. Ich beschäfftigte meinen Hypochondriakus fortwährend mit wichtigen, seinen Geist tief ergreisenden Rollen, ohne ihn zu oft auftreten zu lassen, sorgte dafür, daß er sich viel in freier frischer Luft bewegte und wußte es dahin zu bringen, daß er, sade Gesellschaft meidend sich an geistige, lebensstrohe Menschen hing, deren Gespräche wohlthätig auf sein geistiges Bedürfniß wirkten. Er besand sich wohl bei mir. —

Der Graue. So will ich es auch mit meinem Charaktermann machen. Nein! — ich mißbrauche ihn nicht mehr zu den losen ephemerischen Grscheinungen des Tages, die statt der wahrhaft innern Erregung, nur momentalen Kipel bezwecken. Dem ernsten tiesen Künstler werde nur das Tiese, Ernste — Wahre zugemuthet, möge es sich gestalten wie es wolle, selbst als Scherz, den des keden Geistes Uebermuth geschaffen —

Der Braune. Ein schöner Borsat, aber schwer auszuführen. Ist benn leider unser Repertoir jett nicht so ärmlich, daß um dem ewig Neues begehrenden Bublikum Neues aufzutischen, wir Stücke auf die Bühne bringen müssen, benen erst durch eine ganz vorzügliche Darstellung wenigstens eines Charakters, der oft nicht einmahl diesen Namen verdient, einiges Leben eingehaucht werden kann?

(Bb. 10, S. 36, Z. 16 v. 0.] . . . auf Vierundzwanzig zeigen. Nein, ich will um so weniger noch weiter klagen, als mir denn doch, rechne ich wenig Aergerliches ab, das gute Schicksal ein Paar von jener ersten, mehrere der zweiten gewiß hoch zu schäßenden Sorte, von der Sie vorhin sprachen, zugeführt hat. — Ich gestehe ein, daß ich im Moment oft zu reizbar din, oder vielmehr Dinge, deren Farde wohl die Ersahrung bleichen mag, mir zu keck und grell in das Leben treten lasse. — Offenherzig gestehe ich, daß die Glieder meiner Bühne von manchen sogenannten Künstlern gleicher Art eine rühmliche Ausnahme machen und ich wünsche nun, nachdem ich mein Herz erleichtert, daß es Ihnen gelungen sehn möge, eine ähnliche Gesellschaft zusammen zu bringen, welches jedoch einem reisenden Theaterdirektor wohl schwer fallen dürfte. —

Der Braune nahm mit einer leichten Verbeugung eine Prise aus der ihm von dem Grauen dargebotenen goldnen Dose, trank sodann das vor ihm stehende vollgeschenkte Glas Burgunder mit vieler Behaglichkeit aus, richtete seltsam lächelnd den Blick hinauf nach der Stubendecke und fing, die linke Hand unters Kinn gestützt, mit den Fingern der Rechten aber auf dem Tische trommelnd, leise und gezogen an:

Der Braune. Sie werden, mein werthgeschätzter Herr Kollege, das alles, was ich zu sagen im Begriff stehe, für mährchenhaft halten, aber es ist nun einmahl so und nicht anders.

Der Graue. Ergablen Sie, ich bitte.

[Bb. 10, S. 101, B. 10 v. v.] . . . vorzubrängen, z. B. als Bedienter unverschämter Weise dem Herrn förmlich das Terrain des Proszeniums abzuschneiden, oder gar mit der Hand vor der Nase herumzusahren . . .

#### 121.

#### [Der Brand des Berliner Schauspielhaufes.]

[Um Tage ber beil. Ratharina bes Jahres 1817.]

Ich könte Ihnen erzählen, daß ich ben dem Brande des Theaters von dem ich nur 15 bis 20 Schritt entfernt wohne, in die augenscheinlichste Gefahr gerieth ba bas Dach meiner Wohnung bereits brante, noch mehr! - bag ber Credit bes Staats wantte, ba, als die Berudenfammer in Flammen stand und fünftausend Beruden aufflogen, Unzelmanns Berude aus bem Dorfbarbier mit einem langen Ropf. wie ein bedrohliches feuriges Meteor über bem Bankgebaude ichwebte - boch das wird Ihnen alles ber Zauberer mundlich erzählen und bingu fügen, bag beibe gerettet find, ich und ber Staat. Ich burch die Rraft von dren Schlauchspriten wovon der einen ich eine bose Wunde mit einer seibenen Schurze meiner Frau verband, ber Staat burch einen kouragosen Garbejager auf der Taubenstraße, der als mehrere Sprigen vergeblich nach ber ad altiora steigenden Berude gerichtet wurden, besagtes Ungethum burch einen wohlgezielten Buchsenichuß herabichoß. Zum Tode getroffen, zischend und brausend fant es nieder in ben Bifmintel bes Schonertichen Weinhauses - Sierauf ftiegen sofort die Staatspapiere! - Ift bas nicht Stoff zum Epos? -Da Sie vielleicht eins baraus machen fonten, hiezu aber genaue Renntniß des Lokals nöthig ift, so lege ich eine kleine Handzeichnung beh die vorzüglich die Proportionen sehr richtig darstellt.

#### [April 1818.]

Hätten, o hätten Sie, mein theurer Orestes! mich Ihren bemüthigsten Phlades gesehen wie er höchsteigenhändig Fenster Gardienen abknühfte — Tische — Stühle trug und zulezt mit Abdresse und Appointements eine Schlauchspriße die durch seine Wohnung gezogen, ba wo sie wund worden, in der Eil mit vortreslichen Ginganschürzen seiner Frau verband und dann dirigiren half! — Unerachtet der Wind abwärts ging zündete doch die HöllenGluth des Theaterdaches das Dach meiner Wohnung zweimahl an — die Stuben mußten ausgeraümt werden, ich ließ aber auch nicht ein Stück wegtragen (ich bin jezt ziemlich artig meublirt) und habe deshalb — keine Theetasse verlohren. Die Milder (einen Stock niedriger mehr nach der Mitte hin, gar nicht so in Gefahr) ließ ihre dreh BurbaumTische und sieben Stühle wegbringen — über die Spree nach der Könsigs Strsaße glaub ich! Auch wurden zur Ergöplichkeit des, wie Sie wissen, erregbaren aus einer langen Stange zwölf paar Strümpse mit battistenen Hacken —

#### 122.

Einige Bemerkungen zu den Worten, die der Königk. Kammerfänger Hr. Fischer in Nr. 32 des "Gesellsschafters" über das Verhältniß des Künstlers zum Publikum ausgesprochen hat.

[2. Mära 1818.]

Wie herrlich, wie erfreulich ist es, wenn ein großer Künstler es nicht verschmäht, selbst das Publikum darüber zu belehren, wie es sich gegen ihn zu betragen und seine Produktionen aufzunehmen hat. Hr. F. unterzog sich muthig diesem etwas unangenehmen Geschäfte, und verdient dafür von allen wahren Freunden der Kunst den seurigsten Dank. Doch, wie ost werden gewichtige Worte, kaum sind sie ausgesprochen, erfaßt vom daherbrausenden Sturme und verweht wie Spreu! Wie ost verschlingt die schwellende Fluth den ausgesandten kühnen Segler! Mag es daher kein unnützes Bemühen schenen, Hrn. F.'s Lehrsäte, wodurch verschiedene irrige Meinungen, die sonst galten, gänzlich widerlegt werden, nochmals in gedrängter Kürze zu wiederholen, und dem Publikum nochmals die Psslichten, die es gegen H. F. böslicher Weise verabsäumt hat, ernstlich vorzuhalten.

Mancher, und selbst der Schreiber dieses, wie er mit reuiger Schaam eingestehen muß, war sonst der Meinung, daß der wahre Schauspieler von dem darzustellenden Kunstwerk ganz durchdrungen sein und seine Begeisterung recht aus dem Innern herausstrahlen müsse: daß eben dieses allein Feuer und Wahrheit des Spiels schaffe, indem die idealische Welt, in der er lebt und handelt, in recht hellen, glänzenden Farben aufgegangen. Wie abgeschmackt! — Das einzige, was den armen Mimen, dem die Nachwelt keine Kränze flicht (Garrick, Echof, Schröder u. s. w. — die Namen sind längst verschollen), der nur auf den Augenblick angewiesen ist, erhebt, anseuert und begeistert, ist der laute Beisall des Publikums, und diesen darf er fordern. Schon dadurch, daß der Mime überhaupt auftritt, beweiset er Achtung gegen das Publikum, das ihm dafür danken muß. (Kontraktmäßige Verbindlichkeit — ein Gehalt, das dem der höchsten Staatsdiener gleich ist — solche erbärmliche Kleinigkeiten kommen hier wohl nicht in Anschlag.) Also lauter Beisall muß gezollt werden:

- 1) wenn der Mime auftritt, als Dank, daß er auftritt; in der Erinnerung seiner letten Darstellung, und um anzudeuten, daß man heute nicht Geringeres erwarte;
- 2) nach jeder Arie, Hauptszene u. f. w., als ein Empfangschein bes Gehörten;
- 3) nach jeder gelungenen einzelnen Stelle des Rezitativs, der Arie, des mehrstimmigen Studs u. f. w.

Keiner, der etwa den tollen Einfall hat, ganz die höheren Pflichten gegen den Mimen vergessend, die Musik ohne störende Unterbrechung hören zu wollen, darf dies etwa durch Zischen, wenn geklatscht wird, kund thun, und eben so wenig dürsen die Zuhörer die Blätter der Opernbücher umwenden, welches Geräusch der Brandung des Meeres zu vergleichen. Beides berührt den Mimen eiskalt, und zieht ihn aus Rom, Athen, oder wohin ihn seine durch den lauten Beisall erzeugte Begeisterung versetzt hatte, zurück in die hiesige Wirklichkeit. In dieser wird nun zwar auch geklatscht, aber das ist was anderes.

Wer würde wohl so boshaft sein, den alle Kunst aus dem lauten Beisall schöpfenden Mimen dem Seiltänzer an die Seite zu stellen, der, je mehr er beklatscht wird, desto höhere Sprünge verführt?

Hr. F. klagt nun, daß das hiesige Publikum roh und kalt genug wäre, den verdienstvollen Mimen ganz zu vernachläßigen, und dies in offenbarer Beziehung auf sich selbst, weshalb er denn auch seltsam zu verstehen giebt, daß er, als er bei seinem ersten Auftreten nach

vollendeter Reise mit lautem Beifall empfangen wurde, gar nicht dafür habe banken wollen, sondern etwas ganz anderes im Sinne getragen.

Raum follte man glauben, daß ein folder Mime, wie fr. 3., mit bem großen unübertrefflichen Talent, mit ber funtenfprühenden Genialität, nicht bei jeder Gelegenheit ben lautesten Beifall einarndten mlifte. Gin Mann, der mit jenen Gigenschaften, die ihn als den Ginzigen auszeichnen, die liebenswürdigste Bescheibenheit, die wohlwollenbste Gutmuthigfeit berbindet! Wer, ber nur im Mindesten bem Theaterwesen anhängt, weiß es nicht, daß Gr. F. blog die Kunft mit dem dem Bublifum zu ichaffenden Genug im Auge, jede Rolle, sei sie auch nicht geeignet, sein ungeheures Talent im ganzen Umfange zu zeigen, mit freudigem Willen übernimmt! War dies benn nicht noch bor furzer Reit mit dem Tanfred der Fall, einer Rolle, die der Stimme, bem gangen Befen bes bortrefflichen Mimen fo gang entgegen war, daß er, zumal bei der überall genügsam gerügten Seichtigkeit und bedeutungslosen Schwäche der ganzen Oper, den ungünstigen Erfolg voraussehen mußte? Stellt S. F. sich nicht oft geflissentlich in ben hintergrund, bloß um geringere Talente glangen zu laffen? Opfert er fich nicht auf? Berwendet er nicht, überhaupt mit ungabligen Rollen, immer und immer auf ben Brettern, fein ganges Dafein, nur um ber berfammelten Menge Bergnitgen und Genuß gu In ber That, die Bernachläßigung eines folchen hoben Mimen, wie fr. F., ware die himmelschreiendste Ungerechtigkeit. Uberhaupt macht das hiefige Bublitum dann eine schlimme Ausnahme von allen übrigen, die für mahres, großes Talent immer offnen Sinn hegen. Es ließe sich nur ein einziger Fall benken, in dem ein Genius nicht anerkannt, wohl gar ein wenig gehubelt werden burfte: wenn nehmlich ein Mime großen Talents, von dem Teufel des Rünftlerstolzes ganz und gar besessen, Kunstwerk, Rolle, Situation, mitspielende Mimen, alles um sich ber für nichts achtend, sich felbft, seine eigenste Perfönlichkeit für den einzigen Brennpunkt, der alle Strahlen einfangen, und herausbligen muffe, haltend, überall fich mit petulanter Arroganz (es giebt kein beutsches Wort dafür) vordrängen, und mit tropiger Miene bas Publitum zum Beifall herausforbern möchte! - Ja! in biesem Fall wurde sein großes Talent nur bazu dienen, den tiefen Unmuth in der Brust jedes Zuhörers, der statt des Kunstwerts, das er zu genießen dachte, einen übermüthigen Histrio seine Purzelbäume machen sieht, zu vermehren. Solch ein Talent gliche dann wohl dem herrlichen Bilde eines großen Meisters, das ein muthwilliger Bube mit edelhaft grellen Farben übertüncht hat. — Wogiebt es denn aber wohl eine solche Karrisatur von Mimen der, hörte man auch nicht auf, sein hohes Talent zu schäßen, doch auch wahren innigen Beisall, der aus dem Innersten strömt, nicht rechnen und vielleicht sogar bei irgend einer Gelegenheit den Ausbruch eines längst verhaltenen Zorns über seine unausstehliche Frechheit recht deutlich fühlen dürfte!

Ja! — wie gesagt, es wäre die himmelschreiendste Ungerechtigfeit, wenn Hr. F.—s, des größten Mimen der Zeit, unübertrefsliches,
ungeheures Talent nicht in vollem Maaße gewürdigt werden sollte.
Dies ist aber wohl nur in so sern der Fall, als eben nur in dem Maaß
des Beisalls, das dis jest viel zu geringe genommen wurde, gesehlt
wird, und sehr gut und nützlich ist es, daß Hr. F. jest das richtige Maaß
angegeben hat. Sei es indessen erlaubt, auch etwas für unser armes
ungebildetes Bublikum anzusühren.

Sr. F. ift ber Ginzige, mithin auch ber erfte mahrhaft große Mime und Sanafünftler, der unsere Buhne betreten hat, (die Marchetti, Schid, Bethmann, Fled, Ifland u. a. find für große Talente boch nicht zu achten) es liegt baber noch in ber kindischen Unbeholfenheit, die der Mangel an Ersahrung erzeugt, wenn wir Gr. F. nicht nach gehöriger Form und Beise zu behandeln miffen. Wenn Friedrich ber Aweite, auch ber Einzige, plöglich in einer Gesellschaft ehrsamer Bürger erschiene, mare ba an gehörigen Empfang bem Beremoniell bes hofes gemäß zu benten? trop aller Scheu, Angft und Chrfurcht? - Moge Sr. F. also es nur biesem Umstande und nicht bosem Willen zurechnen, wenn wir uns gegen ihn vergingen, und freundlichft fich unserer Ausbildung annehmen. Die gemeinen Reben, welche fr. F. im Bublitum gehört haben will (Wollen wir ben applaudiren etc.) peranlaften wohl ben kleinen Grrthum, von dem er befangen zu fein icheint. In einen gang ahnlichen gerieth ber ehemalige hiefige turfifche Gefandte, Achmet Effendi. Bor vielen Sahren verbreitete fich eines Abends im Schauspielhause ein feiner Dunft und Geruch turtischen Taback. Bald gewahrte man, daß der gute Achmet in seiner Loge faß und aus feiner langen Pfeife gemuthlich schmauchte. Der Mann war nun einmahl ein bornehmer türkischer Frember, und ba er übrigens mit feiner turgen biden Gestalt, bem ungeheuern Turban und den herausgloßenden Augen gar pofierlich anzuschauen war, litt Bolizei und Bublitum gar gern die tede Ausnahme von der Regel. Bald darauf aber spürten einige im Parterre die Wirkungen eines Tropfbades und gewahrend aufschauend, daß der gute Achmet ihnen auf die Ropfe spudte. Man rief, man ichmählte! - Run ging die Bolizei herauf zu dem Türken, und es wurde ihm vorgestellt, das Rauchen wolle man ihm nachlaffen, aber mit bem Spuden ware es nichts. Da stredte Achmet Effendi ben Arm aus, zeigte ins Parterre hinein und sprach, indem er die Bolizei ernsthaft und gavitätisch anblidte: Böpel! (Böbel). Der Gute meinte, ba unten mare nur gemeines Bolt, die Röpfe nur für Kohltopfe zu achten, und das Gange ein Spudnapf zu seinem Gebrauch. - Ge giebt folche Srrthümer! -

Was sollen wir nun thun? — Uns demüthig in den Staub werfen und also fleben: , Guter F., vortreflichfter Mime, verzeihe uns unsere Sünden; aber halte uns nicht alle für Lohgerber mit abgeharteter Sandhaut, große Geele! - Biele find unter uns, die ftatt bes Rrageisens ober Schmiebehammers bloß die Feber führen, und sich leichtlich mundklatschen könnten. Erlaube, herziges Gemuth! bag wir uns in Rotten theilen und so nach Art eines wohl unterhaltenen Belotonfeuers ein unaufhörliches Rlatschen dir, theurer Mime, bereiten! Rannst bu das nicht, so bieten wir dir freundlich den Wanderstab bar! Fliebe - fliebe uns Barbaren!' Moge Sr. F. ben gut gemeinten Rath, ber bem innersten Gemuth eines ihm gang geneigten Mannes entströmt, freundlich aufnehmen, sich, will er uns ober andere erziehen, nicht in ber Methode zu vergreifen, weil bann die Ruchtruthe febr leicht sich gegen ben Schulmeister selbst kehrt: So wollte Gr. F. wegen des ihm verdrießlichen Da Capo-Rufens am Abend bas praktisch ausführen, was er Morgens gelehrt, und gerieth barüber in allerlei häßliche Unfälle.

Schlüßlich ist zu bemerken, daß Hr. F. in seinem Aufsat bewiesen hat, daß er nicht allein der Sprache mächtig, sondern ein gewandter

ausgebildeter Stylist ist. Bu rügen ist also die Dreistigkeit dessen, dem Hr. F., vielleicht durch die Abreise gedrängt, auftrug, eine Danksudresse an das Publikum in dem Hamburger Correspondenten einrücken zu lassen, und der folgenden Galimathias aufsetze, welcher in Nr. 185, 19. Novbr. 1817. des erwähnten Blattes, abgedruckt steht:

Indem ich nicht versehle, einem verehrungswürdigen Bublico für die hier erprobte schmeichelhafte Aufnahme so wahr und offen meinen innigsten Dank darzubringen, als es da, wo eignes Gefühl von Darstellung so schwer zu unterscheiden ist, mir nicht gelungen ist; wird die Erinnerung an diesen jüngsten hiesigen Aufsenthalt mir den liebsten meiner Wünsche erhalten, bei etwaniger Wiederstehr mit der Fortdauer des genossenen Glücks wieder erfreuet zu werden.

Den 18. Novbr. 1817.

#### J. Fischer Königl. Preuß. Kammersänger.

Jeder, der aus diesem Aufsatz geschlossen haben möchte, der würdige Mime F. wisse nicht recht mit der Feder umzugehen, wird jett mit innigem Vergnügen die Unächtheit des Zeitungsdanks anerkennen, und sich überzeugen müssen, wie bei dem großen F. die Kunst gleichen Schritt hält mit der literarischen Ausbildung.

#### 123.

#### [Auffnacker und Maufekonig.]

[8t. Märs 1818.]

Gneisenau sagte mir, daß in mir ein Feldherrntalent stede, da ich die gewaltige Schlacht so gut geordnet und Nußknackers Verlieren vorzüglich von der Eroberung der auf Mamas Fußbank schlecht postirten Batterie abhängig gemacht.

#### 124.

#### [Tacchinardi.]

[17. Märg 1818.]

Der viel bewunderte Tenorist Tacchinardi, durch Stimme, Kunst und Handlung gleich groß, sang während des letten Karnevals zu Benedig unvergleichlich; zuweilen schien er übel gestimmt zu sehn, ja eines Abends weigerte er sich, das herrliche Duett im zweiten Att der Evelina zu singen, ungeachtet des ungestümen Forderns der versammelten Menge, so daß das Ende durch lautes Zischen unterbrochen wurde. Eben damit bewillkommnete man ihn die nächste Borstellung, dis er Abbitte gethan hatte.

#### 125.

#### [Ungefchriebener Roman.]

[Oftern 1818.]

Die Meifter des Gefanges. Ein Roman für Freunde ber Tonfunft.

#### 126.

#### Der unbeimliche Gaft.

[Ergangung aus bem Urbrud. 1819.]

[Bb. 3, S. 103, g. 17 v. u.] . . Geraffel, so daß die Obristin, Angelika, alle von ihren Sitzen emporfuhren und entsetzt nach dem Borsaal hinstarrten.

#### 127.

#### [Ein Erlebniff vom Jahre 1817.]

[24. Januar 1819.]

(In einem sehr verwunderlichen Briefe war) viel von der deutschen Kirche auf dem Gensd'Armes Plat die Rede, in die mich der Zufall, der die Laune hatte sich in die Uniform eines Polizehinspektors zu werfen, hineinsührte, als eben eine sehr feierliche Tranung eines überaus

iconen jungen Baars vollzogen wurde. Aber unter allen Lichtern, Sternen, goldnen und filbernen Bligen, fuchte mein Geift, fich bagu meiner leiblichen Augen bedienend, jenes höchst interressante Madchen, mit ber ich einst bas Glud hatte, auf einer muften Insel ausammenautommen und ihr zu beweisen, daß ber garte keusche Schaum bes sphärischten aller Beine, nehmlich bes Champagners, von Rofenlippen genippt (mit weniger Mahe läßt fich bas in Berfe bringen) jeben Kopfichmerz ber Inhaberin jener Lippen verscheuche! - Es war ferner die Rebe von einem glangend erleuchteten Sochzeits Saufe und von ben verlodenden Seufzern einer Musit, in ber die Clarinetten, Floten und Hoboen selbst in Frangoisen und Gabotten nichts weiter iprachen als: Bald bift du mein — mein — mein! Wie ich mich hingesezt, erzälte ich ferner, in tiefer Dämmerung etwas somnambul gestimt auf einer schnöben Bank unter ben Linden und wirklich gang öffentlich in conspectu omnium nur von einiger Nacht und den nicht brennenden Laternen so wie dem blendenden Glanz des Sochzeitshauses geschüzt mit einem seltsamen Mann, der sich ben mir eingefunden, eine Flasche Champagner leerte. (Der Restaurateur Jagor hatte sie nebst dem erforderlichen TrinkGeschirr höchst eigenhändig ober vielmehr eigentaschig herbengebracht.) Der seltsame Mann erzälte mir die wunderbarften Dinge. Am Ende mar's ein alter Befannter, nehmlich Ahasberus, der ewige Sude! —

#### 128.

## Flüchtige Bemerkungen und Gedanken über mancherlei Gegenftande.

(Nach dem Französischen des Barons von L\*\*\*\*\*.)
[19 ten Februar 1819.]

Es giebt Künstler, die dem Bajazzo gleichen, wenn er einen geswaltigen Anlauf nimmt, und dann plötzlich stehen bleibt, ohne den Sprung zu wagen. — Das sind die Schauspieler ohne wahrhastes Genie; im Innern hohl, nur äußeren Prunk borgend vom mächtigeren Gotte. Der Anlauf (das Bortheilchen, nach Isslands weltbekannter

Anekdote) läßt sich allenfalls erlernen, die Kraft zum Sprunge verleiht die Natur allein und deshalb bleibt es bei jenen Schauspielern denn immer beim Anlauf zum Sprunge.

Hogarts Quacfalber in der Heirath nach der Mode hat eine sehr künstliche Maschine gebaut mit Hebeln, Gewichten, Rädern, Wellenzügen, Schwanzschrauben u. s. w., um — einen Pfrops aus der Flasche zu ziehen! Eher wird aber die arme, in die Maschine eingeklemmte Bouteille in tausend Stücke zerklirren, als der Pfropssich nur um ein Haar breit heben. — Manche Kunstleistungen gleichen dieser Maschiene. Mit dem Auswand aller reichen Kräfte werden ungeheuere Anstalten gemacht, die aber am Ende, statt die auf einssacherem Wege leicht zu erreichende Wirkung, welche eigentlich beabssichtigt worden, hervorzubringen, nur das Ganze rettungslos zerstören.

Die wundersamen Sprünge und Capriolen unserer jetzigen Tänzer erinnern sehr lebhaft an die sinnreiche Art, wie die Araber ihre Kameele tanzen lehren. Besagte Kameele werden nämlich auf einen Boden von Blech geführt, unter dem ein Feuer angezündet. So wie das Blech mehr und mehr erglüht, heben die Thiere die zierlichen Pfötchen höher und höher — und immer höher und konfuser mit der steigenden Gluth, dis sie zuletzt mit allen Vieren in den Lüsten zu schweben scheinen. — Das ist denn recht artig anzusehen und mancher europäische Balletzmeister mag bei dem Anblick dieser reinen Katur in ihrer vollen Anzuth und Kraft zur Ersindung ganz neuer absonderlicher Bas des geistert worden sehn. Die Ballette der neuesten Gattung lassen das mit Fug und Recht vermuthen.

Die pantomimischen Convulsionen des monotonen oder ganz tonlosen Schauspielers könnte man, da der Krampf sich gewöhnlich am stärksten in den Händen zeigt, billiger Weise, Händegeschrei nennen. Der Zusschauer wird dabei in den beängstigenden Zustand des Tauben versietzt, der die Worte blos sieht, ohne sie zu hören oder wenigstens zu verstehen. — Der Schauspieler könnte aber auch mit seinem Publikum auf gutmuthige Weise übereinkommen Rücksichts gewisser Zeichen, die

die leidenschaftliche Steigerung des Tons, deren er nicht mächtig, geschickt andeuten müßten. — Das gäbe dann vielleicht manchmal Gelegenheit zu einem ähnlichen Gespräche im Theater, wie das folgende:

Der Berehrer. Herrlich! — göttlich! — himmlischer X! welche tragische Kraft, welche Energie, welcher sublime Pathos lag in dieser Rede! — D klatschen Sie doch, klatschen Sie doch, mein Bester.

Der Unbefangene. Aber ich habe ja nur ein tonloses Geächze vernommen, ich habe kein Wort verstanden und Sie sprechen von Kraft, von Energie —

Der Berehrer. Was wollen Sie denn? — Fuhr denn nicht gleich anfangs der herrliche X. mit beiden Aermen hoch in die Höhe? — ballte er nicht eine Faust, und dann immer steigend und steigend zuletzt gar beide Fäuste? Ich weiß nicht, wo der hohe Genius, der göttliche Mensch die Kräfte hernimmt, wie er es aushält.

Bei der Anpreisung des Kaleidoskops wurde zum Beweis, wie darinn auf sanste Weise das Angenehme mit dem Rüglichen verbunden, vorzüglich gerühmt, daß es die Phantasie der Kattundrucker und Westenfabrikanten zu den unerhörtesten Mustern beslügeln könne. — Sollte ein muntrer Kopf von Mechanikus nicht leichtlich ein Kaleidoskop sür preßhaste Dichter zu erfinden vermögen? Die kleinsten, ordinairsten, miserabelsten Gedankensetzen dürften nur hineingeworsen werden, um sich gehörig gerüttelt und geschüttelt zu den sonderbarsten Bildern zu fügen. Würde der Dichter nicht in frohem Staunen, in heller Begeisterung auf Gedanken gerathen, an die er in der That selbst nicht gedacht? — Doch! — es spukt ja wohl schon viel Kaleizdoskopisches auf unseren Bühnen.

Für die verschiedenen Richtungen, die Dichter nach dem Uebergewicht dieser, jener ihnen inwohnenden Kraft nehmen, ließe sich eine förmliche Windrose auf Seemannsmanier denken. Die beiden entgegengesetzen Bole, Nord und Süd, bilden Berstand und Phantasie, West und Ost, Humor und Geist. Die Abweichungen liegen nun dazwischen. 3. B. wenn es auf der Schiffrose heißt: Nord West, Nord

West Nord, Nord West West, so heißt es hier, Berstand Humor, Berstand Humor Verstand, Verstand Humor Humor v. — Das Schlimmste für die Seesahrer möchte bei den Dichtern das Beste sehn, wenn nämlich der Wind aus allen vier Eden bläst. — Uebrigens ist die Windrose nur brauchbar bei Dichtern, die wirklich auf heller blanker See segeln und ihre anmuthigen Lieder ertönen lassen. Wer mag die Richtungen bestimmen, in denen die Frösche im Sumpse quadend hin und her hüpsen.

Lichtenberg, Sippel, Hamann u. a. brachten alles Witige, was ihnen im Augenblid ber Genius eingab, forglich ju Buche, und berwebten es bann, fand fich Gelegenheit bagu, in ihre Schriften. Boltaire buchte auch seine wißigen Ginfalle, aber acht frangosisch nicht allein für feine Schriften, nein! - gum Gebrauch in ber Gefellichaft, in ber Conversation. Wollte er recht geiftreich erscheinen, so pflegte er vorher einige Blätter aufgeschriebenen Wipes zu burchlaufen, und brannte bann die fleinen Schwärmerchen, die längst im Arfenal fertig gelegen, in der Gesellschaft mit erstaunlicher Wirtung als Impromptus ab. Als er farb, fand man in jenem Buch noch an hundert als unberbraucht notirte Ginfälle. Belch ein gang unichatbares Bermächtniß für einen Wigbold, der sich berufen glaubt, überall die Rosten ber Unterhaltung zu bestreiten und bem es an ber nöthigen Sabe dazu mangelt. Da ein einziger guter Einfall den fatalen Gindrud bon wenigstens fechs borbergegangenen ichlechten rein vertilgt, fo reichen hundert achte Wigworter hin fürs Leben, geht Inhaber nur etwas haushälterisch bamit um.

Anekvetenerzähler gleichen den Hausirern, die fremde Waare seil bieten, ohne von der Kunst, sie zu bereiten, auch nur das mindeste zu verstehen. Wortspiele sind die wahren ästhetischen Tafelkunste. Es kommt darauf an, Worte und Gedanken geschwind zu eskamotiren. Der Wortspieler wird sehr geschickt sich der gewöhnlichen Anrede des Taschenspielers bedienen können: Meine Herrn! Geschwindigkeit ist keine Herrei! — Großes Gesallen an der Wortspielerei

werden die haben, welche sich ganz unmäßig zu wundern und zu freuen vermögen, wenn sie unter dem Hute einen Bogel finden statt des erwarteten Gies.

Es ist sehr gefährlich, sich beshalb für wizig und geistreich zu halten, weil man zuweilen ein treffendes Wort sagt, und vermag man wirklich in hellen Momenten wizig und geistreich zu sehn, schon deshalb unbedingt an den inwohnenden Gott zu glauben, der das Lebendige schafft. Ein treffendes Wort ist noch kein wiziger Sinfall, ein wiziger Sinfall noch kein geistreicher Gedanke, ein geistreicher Gedanke, noch kein Wort für die Welt. Aber jene Selbstmystisikation ist nur zu häusig und ihr — ja, man möchte sagen, dem chimärischen Begattungstriebe ohne Zeugungskraft, verdanken wir die ästhetischen Kretins mit automatischer Bewegung ohne inneres Leben.

#### 129.

#### Der Baron von B.

[Erganzungen zu Banb 3. 10. März 1819.]

[96.3, S. 241, B. 2 v. o.] . . . Leben barbiete.

Service Res

Der Baron von B., welcher sich ums Jahr 1789 oder 1790 in Berlin aushielt, war wol eine der wunderlichsten Erscheinungen in der musikalischen Welt, die es jemals gegeben: das, was der Schreiber dieses aus dem Munde eines großen weltberühmt gewordenen Biolinspielers über jenen merkwürdigen Mann ersuhr, scheint der öffentlichen Mittheilung in diesen Blättern nicht unwerth.

[Bb. 3, S. 251, B. 20 v. v.] . . . geränberten holländischen Dukaten. Das war es, was der wackre Violinspieler, dessen Name in der musikalischen Welt glänzt, dem Schreiber dieses über den Baron v. B. mittheilte. Es früge sich, ob mancher unsrer jezigen Virtuosen, der sich weit ershaben über jegliche Lehre dünken möchte, sich doch nicht noch einen Unterricht gefallen lassen würde, auf die Weise, wie ihn der Baron v. B. zu ertheilen pflegte.

#### 130.

# An die herausgeber des Freimuthigen für Deutschland.

[Ergangung gu Banb 4. 13ten Marg 1819.]

So eben erhalte ich von einem jungen hoffnungsvollen, ungemein geistreichen Dichter eine gute Anzahl Berse, Spigramme überschrieben, mit der Bitte, für ihren Abdruck irgendwo zu sorgen.

Da besagte Epigramme ganz in dem neuesten Styl, wie man jest dergleichen Gedichte zu lesen pflegt, gedichtet sind, so zweisse ich gar nicht daran, daß sie ganz erstaunliche Sensation machen werden und ersuche daher Ew. Wohlgeboren, die vier Stücke, welche ich als Pröbchen beifüge, gütigst in Ihr Zeitblatt aufzunehmen. Darf ich mir selbst ein Urtheil über die Gedichte anmaßen, so bewundere ich in No. 1. die sunkelnde Spise, sinde No. 2. beinahe zu beißend, fühle mich durch das in No. 3. verkündete Wunder, so wie durch das tiese andächtige Gefühl, das im Ganzen athmet, hingerissen, und meine, daß die Wehmuth in No. 4. beinahe zu schmerzhaft die Brust zerreißt.

#### Hochachtungsvoll 2c.

Hffmnn.

[Bb. 4, S. 193, 197.] No. 1. Schlagender Bis. — Ro. 2. Beißende Replik. — No. 3. Italiens Bunder. — No. 4. Lebenstiefe.

#### 131.

# Gin Brief des Rapellmeifters Johannes Rreisler.

(Mitgetheilt bon E. T. A. Soffmann.)

[29. April 1819.]

Besagter Kapellmeister Kreisler ist allen benen bekannt worden, die ein gewisses fantastisches Buch gelesen haben, von dem erst vor einiger Zeit eine neue Ausgabe erschienen, auf solch glattem Papier, daß man nicht begreift, wie die Buchstaben so zierlich und grade darauf stehen können, ohne ein einziges Wal auszugleiten. Dieser Kreisler schrieb also an einen Freund, mit dem er ein Herz und eine Seele ist, unter andern solgendes:

"Sagt mir, mein vortrefflichster Herr und Freund! sagt mir nur um bes himmelswillen, was es mit dem Conzert, das am zehnten März bei Euch im Opernhause gegeben wurde, eigentlich für eine Bewandniß hat? — Ich bin, wie Ihr wißt, nicht dort gewesen; es war schlechtes Wetter, ich hatte meinen Regenschirm verliehen, und dann kam mir, da ich gerade von einer gewissen Faulheit, der natürlichsten Neigung aller Menschenkinder, befallen, in der That der Weg von meinem Logement bis zum Opernhause zu weit vor, unerachtet er doch kaum lumpigte sumstzig Meilen betragen mag. Da lese ich nun gar verschiedenes über jenes Conzert, was mich ganz irre und konfus macht.

Haube und Spener giebt in No. 31 seiner Zeitung nicht undeutlich zu verstehen, daß das harmonika-Spiel der Frau R. ziemlich wirkungslos geblieben sei und fragt, wie es komme, daß überhaupt die Harmonika jest nicht mehr so wirke als ehedem; ob unsere Rerven ftarter ober ichlaffer geworden ober ob die Schuld an unserm durch das jetige viele Bauken, Trompeten, Bosauniren und Klapphornlamentiren verwöhnten Trommelfell liege? Dagegen nennt ber Freimuthige für Deutschland in No. 62. seines Zeitblatts die Sarmonika das schönste, tonvollste aller Instrumente und rühmt die beseelten Finger der talentreichen Künstlerin, die die Simmellaute jenes Inftruments hervorgerufen haben. — Ich für mein Theil, der die himmellaute nicht gehört hat, muß darin dem Herrn Haude und Spener Recht geben, daß es mit der erstaunlichen zauberischen Wirkung der harmonita, wie fie fonft vor Sahren ftatt fand, rein vorbei ift. Indeffen mein' ich, daß unsere Nerven gang und gar dieselben geblieben find, und daß unser Trommelfell, wird ihm auch in der That hart zugesetzt mit Bauten und Trompeten, doch wohl noch immer auch garte himmellaute in sich aufzunehmen vermag. Laft es Euch gefallen, mein würdigster Freund und Serr! daß ich mit wenigen Worten andeute, worinn nach meinem musikalischen Urtheil die Sache liegt. Der Ton ift in der Musik gang und gar daffelbe, was in der Malerei die Farbe. Beide, Farbe und Ton, find in nicht zu berechnender Barität an und por fich felbst ber höchsten herrlichsten Schönheit fähig, bleiben aber nur der robe Stoff, der fich erft gestalten muß, um tief und bauernd auf das menichliche Gemuth zu wirfen. Den Grad diefer Wirfung wird die Stufe ber Schonheit und Bolltommenheit bestimmen, zu ber nun eben die Gestaltung gediehen.

Es ist nicht die Färbung des Grünen, es ist der Wald mit der anmuthigen Pracht seines Laubes, der in unserer Brust das Entzücken weckt und die süße Wehmuth. Das tiese Blau des himmels dünkt uns bald öde und traurig, steigen nicht die Wolken auf in tausend wechselnden Bildern: Wendet das auf die Kunst an und denkt Euch, Würdigster! wie bald es Euch ermüden oder was für einen momentanen Sinnen-Kipel es von Haus aus erregen würde, die schönsten Farben ohne Gestaltung zu schauen? — Denkt an das läppische Farben-Clavier des Paters Castel! — Und nun ists eben so in der Musik. Der Ton wird nur dann erst ties unser Gemüth ergreisen, wenn er sich zur Melodie oder Harmonie, kurz, eben zur Musik gestaltet.

Nennt nun der Freimuthige f. D. die Harmonita das ichonfte und tonvollste aller Instrumente, so erwiedre ich ihm als eingefleischter Musikant, daß die Sarmonika in musikalischer Sinsicht eins ber allerarmften und unvolltommenften Inftrumente ift, die es giebt! Bon bem Unfug all' ber Ariettchen und Bariationchen und Bolonaischen und anderer schaaler Kindereien, die darauf gewöhnlich gespielt zu werden pflegen, will ich gang schweigen und nur bemerken, daß jebe Melodie auf der Harmonika wenigstens dem feineren Ohr steif und ungelenk klingt. Dies liegt in bem Mechanismus bes Instruments, der es dem geübtesten Spieler unmöglich macht, die Tone (im Sinn ber Runft) zu verbinden. Gben diefer Mechanismus verbietet auch jeden geschwinden Sat. Dagegen gewährt die harmonita ben Bortheil der Orgel, daß der Ton fortdauert, fo lange der Finger die Glode Diese Gigenschaft führt von selbst darauf, daß die Eigenthumlichkeit bes Instruments nur geltend gemacht werben kann in langfamen Gaten ftrengen Sthis.

Damit Ihr, Bortrefflichster! aber gleich auf der Stelle wissen möchtet, was ich sagen will, ohne daß es noch vieler Worte bedarf: Könnt' ich Euch wohl das ganze, canonisch gearbeitete Benediktus von dem Altvater Palestrina hersehen, das eben vor mir auf dem Pult liegt, an dem jeder Fortepianospieler verzweiseln muß, das sich aber ganz für die Harmonika eignet und mit vieler Wirkung vortragen läßt? Aber ich weiß es, Ihr habt selbst keine Harmonika und lauft Ihr nun

mit meinem würdigen Beispiel zu diesem, jenem Herrn, der, zu dieser, jener Dame, die ganz das Glas streichelt, so werden sie unmäßig klagen über weitgespannte Saiten u. s. w. kurz, über die Unaussührbarkeit des Sates. Und es kömmt doch darauf an, die vier Stimmen den beiden Händen richtig zuzutheilen. — Aber das ist wieder ein eignes Ding! — Hinc illae laerymae mein Bortrefslichster!

Ihr meint nun vielleicht, Bürdigster! daß die Harmonika in solchen Sätzen eine Fülle harmonischen Reichthums entwickeln könne und daß auf keinem Instrumente in der Welt, nimmt man die Orgel aus, der Choral schöner klingen musse; aber auch hier verstört eine Mangelhaftigkeit alle Wirkung auf die Dauer.

Diese Mangelhaftigkeit liegt nehmlich in dem geringern Umsange des Instruments, dem der kräftige Baß durchaus sehlt, so daß die darauf vorgetragenen Sätze im gebundenen Styl, so wie die Choräle, dünn und wie man es in der Kunstsprache nennt, — jung klingen.

Ift es nun gewiß, daß die Harmonita in der Musit so wenig zu leiften vermag, fo war es nur der Ton an und für fich felbft, ber Bewunderung, ja durch ben Reig bes Reuen ungewöhnliches Staunen Diese Bewunderung, dieses Wohlgefallen an dem gestaltlofen Stoff tonnte aber unmöglich lange mahren, und mußte besto mehr schwinden, je unbefriedigter alle Ansprüche auf musikalische Gestaltung geblieben. Bu bem fiel bas Auftommen ber harmonita in die Periode der schwachen Nerven, und hieß es nun, daß die Harmonita magisch auf die Nerven wirke, so konnt' es nicht fehlen, daß sich bas Instrument aller empfindsamen Geelen bemächtigte. Für jedes Madchen von einiger Erziehung war' es hochst unschicklich gewesen, nicht, so wie nur die Gloden berührt wurden, auf passable Beise in Dhnmacht zu fallen; fie hatte Gefahr gelaufen, jedem garten Jungling, ber fie mit fugen Bliden fo lange angeschmächtelt, auf ber Stelle gleichgültig zu werben. Selbst älternde Damen spielten sich durch alles Weh seeliger Verzückung um zehn bis funfzehn Jahre zurud, und erhielten ein Berg und einen furzen Roman dazu! — An den Gebrauch, ben Mesmer bon dem Instrumente machte, mag ich gar nicht benken! -

Die Zeit der schwachen Nerven und der Ohnmachten ift so ziem-

Noch muß ich bes großen Uebelstandes erwähnen, daß auf der Harmonika beständig Sachen abgesingert werden, die gar nicht für das Instrument passen, und daß man beinahe niemals Compositionen im strengen gebundenen Sthl zu hören bekommt. Dies geschieht aus dem einsachen Grunde, weil die Spieler nicht im Stande sind, dergleichen vorzutragen.

Denn, würdigster Freund und Herr! so leicht es dünken mag, einen solchen Satz, wie das Palestrinasche Benediktus zu spielen, so kann ich Euch doch versichern, daß es ein ganz eignes Ding damit ist und daß sich wenige darauf recht eigentlich verstehen. Der Kirchgesner spielte im gebundenen Styl sehr miserable, Pahl nicht viel besser, Frau K. habe ich, wie gesagt, wegen Mangel des Regenschirms, nicht gehört, muß mich also alles Urtheils enthalten.

Der beste harmonika-Spieler neuester Zeit, ben ich gehört, war ein feiner Mann von milben angenehmen Sitten, ber, aus bem franzosischen Kriege heimkehrend, einige Tage hindurch mit mir in einem Saufe wohnte. Ich meine niemanden anders, als meinen ichatbaren Freund, den Baschkiren-Obristen, Tetulow Pripop, der mit Unrecht in der musikalischen Belt wenig bekannt geworden ift. Diefer Mann war gang verfessen auf die Sarmonita, die er in meinem Saufe borfand; er spielte ben gangen Tag über, und wußte dem Instrument die allerseltsamften Tone zu entloden, die man nur horen tann, fo wie auch die Sage, die Adorde, die er zu vernehmen gab, fich ber wundersamsten Originalität erfreuten. Den gewissen unnachahmlichen Ton, ben fonft gute Harmonikaspieler nur bann und wann anzubringen vermögen, und von dem unempfängliche Leute behaupten, er gleiche bem Rraten eines Meffers auf ber Tenfterscheibe, biefen Ton hatte ber Obrift jo fehr in seiner Gewalt, daß er uminterbrochen darinn bleiben tonnte. Der Knecht meines guten Tetulow Bripop, ein muntrer junger Rerl, mit einer allerliebsten einnehmenden Tiger-Phisiognomie, war auch über die Birtuosität seines herrn so außer fich, daß er laut heulend niederstürzte und ihm die Ruge füßte. Doch war es wohl kein Bunder, daß dieser Mensch so tief fühlte, benn auch er war mujitalisch, und wußte auf seiner langen bunnen Baschfiren-Bfeife blafend, mahrhaft idhllische Begeifterung in ber Bruft zu erweden. Man verfette fich augenblidlich an den schönften Untenteich, an dem jemals ein empfindsames Berg gesessen.

Ewig werd' ich bes Augenblicks gedenken, als Tetulow Pripop zum letten mal auf der Harmonika spielte. Er hatte, von innerm Gefühl überwältigt, die große spitze Fuchsmütze und nächstdem noch drei kleinere Mützchen, die darunter befindlich, abgenommen, und saß da in einem rothen Käppchen, die bezaubernosten Himmellaute hervorfingernd, so daß sein Tiger auch entsetzlich heulte und lamentirte.

Wie im herzzerschneidenden Weh über das Scheiden des geliebten Freundes, zersprangen zulett die mehrsten Gloden.

Darauf zog ber Baschkiren-Obriste Tetulow Pripop weiße Glace-Handschuh auf und eilte seinem Bulke entgegen.

3ch habe ben Bortrefflichen nie wiedergesehen.

Schreibt boch, würdigster Herr und Freund! an Herrn Gerber nach Sondershausen, daß er in einer etwanigen neuen Ausgabe seines Tonkünstler-Lexikons meines würdigen Obristen Tetulow Pripop mit gebührendem Ruhm gedenke. Gehabt Euch wohl 2c. 2c.

#### 132.

## Die Brautwahl, eine Berlinische Geschichte, in der mehrere ganz unwahrscheinliche Abentheuer vorkommen.

[Erganzungen aus bem Urbrud. Frühjahr 1819.]

[Bb. 3, S. 23, B. 12 v. u.] . . . Alexander-Blat begeben, das irre ich nicht, das Sechs- oder Sieben und Neunzigste ist, welches in unserer guten Stadt seit kurzer Zeit aufgegangen.

[Bb. 3, S. 23, B. 4 v. u.] . . . ämsig lesend ein Glas gutes Fredersdorfer Bier genoß . . . pflegte er im hippelschen Keller ein Gläschen . . . .

[Bb. 3, S. 25, B. 2 v. o.] . . . Franzweins, ber im Keller vorhanden. Dem Geheimen Kanzlei-Sekretair Tusmann wurde bei der Bestellung des Fremden angst und bange. Er sand sich überzeugt, daß wenn zwei Personen sich an eine Flasche Wein machen, nach der richtigsten Berechnung jeder von ihnen die Hälfte davon trinken müsse, in seinem

ganzen Leben hatte er aber noch nicht eine halbe Flasche Wein auf einmal, am wenigsten von solch starker Sorte getrunken.

[Bb. 3, S. 30, B. 10 v. v.] . . . unsere Theatersängerinnen Madame Milder oder Madame Seidler, die freilich . . .

[Bb. 3, S. 35, 3. 6 v. u.] kleine Berson (Sie waren in der That damals bei weitem kleiner, als jest, aber auch viel niedlicher) in die Sande . . .

[Bb. 3, S. 37, B. 12 v. o.] . . . . wie mein Herr, Sie scheuen Sich nicht, mir eine Sottise ins Gesicht zu sagen? — Sie —

Still, fiel ihm ber Goldschmidt ins Bort, ftill, bas ift feine Sottife, bas ift die alte deutsche ehrliche Biederheit, die aus mir fpricht, und die Sie vertragen muffen, ba Sie mit einem altbeutichen Rod angethan find und fich die Saare nicht verschneiben. Das Wort Sottise sollten Sie gar nicht tennen, viel weniger brauchen. Sie laufen Befahr, von irgend einem Brofessor der Turnkunft straks zu Boden geturnt zu werben, vernimmt er foldes aus Ihrem Munde. — Doch den Beweis meines Ausspruchs! - Sie haben Recht, jeder Maler, fei er Landschafter oder Siftorifus, muß zugleich ein Dichter sein, benn Gemalbe find Gedichte mit bem Binfel ausgeführt; aber nennen Sie bas Dichten, wenn Baume mit ihrem Laube, Stamm und ihren Burgeln zugleich aussehen follen, wie Menschen, Thiergestalten, ja wenn selbst Figuren zusammengestellt find, nicht nur eine bestimmte Handlung, sondern nur eine außerhalb bes Bilbes liegende fantastische Bee auszudrücken? tommen wir in die Allegorie hinein, den armlichsten, unfünftlerischsten Theil der Malerei. Hüten Sie sich vor dem Rebeln und Schwebeln! - Sie verfertigen bisweilen miserable Sonnette, und gefallen fic darin, feltsame Arabesten und Grotesten zusammenzustoppeln, und schwaten von Ahnung und Sehnsucht, und Lebenstiefe, die in den abgeschmadten Zerrbilbern liegen foll. -

In der That, brach Edmund im höchsten Unwillen los, in der That mein Herr! Ihr Horoskop bewährt sich in diesem Augenblick, denn ich din wirklich ein großer ausgemachter Narr, daß ich hier stehe, und mir von einem Mann, dem es an allem poetischen Sinn gebricht, Grobheiten ins Gesicht sagen lasse. — Gott besohlen. — Und damit rannte der Jüngling spornstreichs durch das Gebüsche von dannen.

Edmund Lehsen hielt den Genius, der nach seiner Meinung ihm innwohnte, so hoch in Shren, daß er selbst gar nicht begriff, wie

er mit diesem überirdischen Insassen so ruhig auf Erden unter seines Gleichen wandeln könne, und nicht vielmehr in den hohen Lüften schwebe. Schon darum mochte der Goldschmidt Recht haben mit seinem schlimmen Horoskop. Edmund arbeitete an einem großen Bilde, das der Triumph der Kunst sein sollte. Als es endlich vollendet, war es jedoch dermaßen mißrathen, daß es auf der Ausstellung bei den Kennern Lachen, bei den Meistern aber Unwillen erregte. Dieser böse Umstand erzeugte in dem Innern des Jünglings einen harten Kampf, in dem aber das bessere Prinzip siegte. Er sah es nemlich ein, daß er sich wohl auf falschem Wege besunden, und gebachte des alten Goldschmidts und seiner Warnung. So wie er recht lebhaft wünschte, ihn wieder zu sehen, sand er sich wirklich ein in der Wertstatt.

Merkwürdig war es, daß der Goldschmidt von des Jünglings Sinnesänderung ganz unterrichtet zu sein schien. Er wünschte ihm Glück zu dem mißrathenen Bilde, und meinte, es habe ganz mit Recht den großen Rumor herbeigeführt, da es, was Abgeschmacktheit der Joee, Unrichtigkeit der Zeichnung, Unwahrheit des Kolorits anlange, kaum zu übertreffen.

Edmund hörte mit niedergeschlagenen Augen, hohe Röthe auf den Wangen, des alten Goldschmidts herben Tadel an; er schämte sich in der That seines thörigten Beginnens, das er nun in seinem ganzen Umfange fühlte.

Als der Goldschmidt dies gewahr wurde, änderte er indessen sogleich seinen Zon und richtete den niedergeschlagenen ja zerknirschten Jüngling wieder auf, mit trostreichen Worten.

"Es liegt," fprach er, nun ganglich an Dir . . .

[Bb. 3, G. 40, B. 1 v. o.] . . . birefte von hamburg bekommen, sonbern bon herrn Standte in ber Friedrichsstraße . . .

[Bb. 3, S. 42, B. 3 v. u.] . . . in ben nieblichsten Sprüngen ber Mabemois. Lemiere nachtanzt . . .

Bouche selbst mit Geschmad geordnet . . .

[Bb. 3, S. 51, 3.8 v. u.] . . . noch ganz andere Dinge begeben haben, ja daß einmal, und zwar im Jahre Eintausend fünfhundert und ein und funfzig der Teufel an vielen Oertern bei der Nacht sichtlich auf den

Gassen in Berlin umher ging, an die Thüren klopfte, oft weiße Todtenhemden anhatte, mit zum Begräbniß ging, sich traurig gebehrdete, oft auch andere Gebehrden hatte, die Leute damit zu erschrecken. — Commissionsrath . . .

[Bb. 3, S. 57, B. 7 v. v.] . . . uneigennützig und gastfrei wie einer. Sagt mir die böse Welt nach, daß ich bei meinen halbjährigen Diners aus purem Geiz die Weinslaschen nicht auf den Tisch stellen lasse, sondern den Gästen selbst sparsamlich einschenke, so ist dies schlimme Verläumdung. Nicht aus Geiz thue ich das, sondern aus Vorsorge für die Gesundheit meiner lieben Freunde, die aus Uebereilung zu viel trinken können. — Nein, Sie sollen mich anders kennen lernen. Jeden Morgen, wenn ich Ihnen sitze, sollen Sie mit einem Gläschen ächten Dry Madeira bedient werden, und sind Sie ein Liebhaber von westphälischen Schinken, so bin ich der Mann, der ihn besitzt in besserer Qualität als Sala Tarone oder Thiermann. Doch ich weiß es schon, mäßige Leute wie Sie, bester Hensen Lehsen, mögen sich Morgens nicht gern durch allzucopioses Frühstücken den Appetit zum Mittagsbrot verderben. —

[Bb. 3, S. 64, 3. 10 v. u.] . . . schob sich die Rase so schnell hinter einander, wie ein Baßposaune, wenn Herr Belke ein Conzert darauf bläft.

[Bb. 3, S. 72, B. 1 v. u.] . . . fein Hase! Ihr müßt beh Webers durchaus. . . [Bb. 3, S. 77, B. 15 v. u.] . . . Tasel geladen, und finden Sie Sich beh Holzapsel, Zimmermann oder auf sonst irgend einem . . .

[Bb. 3, S. 81, B. 2 v. u.] . . . wie sie nur können. Erst neuerdings hat mich ein tüchtiger, ganz auf- und abgeklärter Aesthetiker im schwarzen Rock für ein Gespenst, ja für eine ganze gespenstische Gattung gehalten und das furchtbare, donnernde Anathema über mich ausgesprochen: weg mit der Gattung! Dieser Mann hält es mit dem schlauen Fuchs in der Donaunhmphe, welcher singt: was ich nicht seh', das glaub' ich nicht, ich glaub' an keine Geister! und würd' es lustig sein, wenn es ihm einmal so gehen könnte, wie besagtem Fuchs, der jenes Bekenntniß absingend eben mit beiden Füßen in einem ganzen Garten voll seltssamer Zauberbilder steht. Du hast, mein liebes Kind, vielleicht mit ganzem, innigem Gemüth Schillers Geisterseher und andere Werke von Göthe, Tiek u. s. w. gelesen, in denen ein höheres geistiges Reich, bald Schauer, Entseten, bald innige Lust erregend, ausgeht in unserm

armen, beengten Leben und und mit feltsam fußem Weh ferner Mb. nungen umfängt. Ich bedauere dich, mein Rind! - Alle diese Werke hat jener graufame schwarze Aesthetiker für nicht geschrieben erklärt, jo wie jener Kaiser im Mährchen zur Ungebühr gelöste Kanonen durch einen Machtspruch für nicht gelöft erklärte. Er will übrigens ben Shaffpear auf der Buhne nur deshalb dulben, weil, fällt einmal gespenstisches vor, jeder sogleich auf das Theater treten und fich überzeugen tann, daß aller Sput gang natürlich zugeht. Wem ift es berwehrt im Samlet, so wie der Beift erscheint, sogleich hinaufzusteigen, ober in die Berfentung zu triechen, um beffen fich zu vergemiffern, bağ ber Beift fein Beift ift, fonbern Berr Mattaufch, und eben fo tann ja jeder mit leiblichen Augen feben, daß die Beren im Macbeth teinesweges durch die Lufte fahren, fondern an Striden hinaufgezogen werben. Weg auch mit ber Fantafie! heißt es benn, wir halten es mit dem Sandgreiflichen und genießen lieber tüchtiges hausbackenes Brot, als Auftern und Champagner. Ach, mein liebes Kind . . .

[Bb. 3, S. 89, B. 10 v. u.] . . . Winter hindurch auf den Bällen in der Börsenhalle die angenehmsten [S. 90, 3: 5 v. o.] . . . Run! man muß abwarten, was geschieht!

Der alte räthselhafte Goldschmidt soll noch in Berlin umherwandeln. Herr Bolf hat ihn in den Küpferchen, die dieser Geschichte einverleibt sind, so überaus gut getrossen, daß du, geliebter Leser, den seltsamen Mann, solltest du ihm irgendwo begegnen, auf der Stelle erkennen wirst. Bestätigen kann er, o mein Leser, dann von Mund zu Mund dir alles, was in der Geschichte von der Brautwahl dir hin und wieder ganz unwahrscheinlich, ganz unglaublich vorgekommen sehn sollte und so würde der Erzähler von dem Borwurf frei werden, den man ihm schon östers gemacht, nehmlich, daß ihm manchmal allerlei närrisches fantastisches Zeug wie ein sputhaster Traum in den Sinn käme, was er denn so aufzutischen wisse, als habe es sich in der That begeben.

C. T. A. Hoffmann.

#### 133.

# Rachricht aus bem Leben eines befannten Mannes.

(Rach einer alten martischen Chronif.)

[Ergangungen gu "Der Teufel in Berlin". 25. Dai 1819.]

[Bb. 3, G. 14, B. 6 v. o.] . . . Männer und fluge Frauen betrogen.

Ganz unerträglich war der abscheuliche Gestank, der sich auf dem Reumarkt verbreitete, und unerachtet der hohe Rath mit den auserlesensten Spezereien räuchern ließ, wollte des Teufels Witterung doch in langer Zeit nicht vergehen, ja man sagt, daß noch zuweilen in der Papengasse, durch die der Teufel mit der Heze gefahren, sich ein sehr übler Geruch verspüren lassen soll.

#### 134.

### Saimatochare.

[Erganzung. 24 Juni 1819.]

[Bb. 12, S. 147, B. 9 v. u.] . . . goldgestidte rothe Mantel, den Ew. Excellenz mir als für sie bestimmtes Geschenk mitzugeben die Gnade hatten, einen tiesen Eindruck gemacht . . .

135. [Druckfehlerverzeichniß im "Kater Murr".]

[Bb. 8, G. 5, 8. 12 v. o.] ; . : gutigen Lefers überlaffen.

| Seite | Beile | lies            | ftatt          |
|-------|-------|-----------------|----------------|
| 21    | 17    | Iuftige         | luftige        |
| 23    | 4     | rasende         | rührenbe       |
| 23    | 21    | mir             | wie            |
| 29    | 6     | <b>j</b> chritt | schalt         |
| 80    | 20    | nur             | цт             |
|       | 24    | bein            | jein           |
| 81    | 6     | neun            | пеце           |
| -     | 8     | enharmonischen  | unharmonischen |

| Seite | Beile   | lies       | ftatt           |
|-------|---------|------------|-----------------|
| 2     | 5 v. u. | Dero       | Pero            |
| 07    | 13      | verstört   | zerftört        |
| 32    | 3       | Eŋ         | <b>©</b> ₿      |
| 60    | 13      | ausgeprägt | aufgeprägt      |
|       | 19      | eingepuppt | eingeputt       |
| 66    | 6       | Profector  | <b>Brofpect</b> |

# 136. Schlußlied.

Für die Liebertafel. [Enbe 1819.]

Noch ist Mitternacht nicht da, Rutscht nur nicht mit euren Stühlen, Uns ein wenig abzukühlen, Singet noch ein a, cis, e, a.

Fest klingt der Accord A dur, Und zu Hause wacht der Knappe, Daß man nicht im Finstern tappe, Darum schaut nicht nach der Uhr.

Noch ein Schlaftrunk ist gesund, Stoßt noch einmal an, ihr Herren! Doch den Ton nicht zu versperren, Bringt das Glas nicht an den Mund.

Gute Nacht bald geht's nach Haus, Rach vier Wochen klingen wieder, Unfre besten Tafellieder; Jeto rutscht, und trinket aus. Gute Nacht, gute Nacht!

#### 137.

# [Aus Hoffmanns amtlichem Bericht als Dezernenten im Prozest gegen Friedrich Ludwig Jahn.]

[15. Februar 1820.]

Welcher preußische Unterthan, der in die verhängnißvolle, uns glückliche Periode des Jahres 1806 und der darauf folgenden Jahre verflochten, hat es nicht erfahren, wie nicht allein der Drang der Zeit, der sowie das Ganze auch den Einzelnen traf, seine bürgerliche Eristenz zu vernichten drohte und oftmals wirklich vernichtete, sondern auch das bittere Gefühl des schmachvollen Verderbens das über das Vaterland gekommen, jeden, der nicht in dumpfe Betäudung versunken oder dessen Prust nicht Gefühlen der Art verschlossen, auf ganz ungewöhnliche Weise aufregen mußte.

Natürlich erscheint es, daß, wie es auch die zuerst zusammensgetretenen Mitglieder des Bundes behaupten, diejenigen, welche von gleicher Gesinnung beseelt des Vaterlandes Unglück tieser empfindend nach Ermuthigung, Erkräftigung strebten, um nicht dem Druck zu ersliegen, sich zusammensanden und daß mit der Hossnung auf eine bessere Zeit auch der Gedanke für diese Zeit auf diese oder jene Weise thätig wirken zu können, sich dis zum unwiderstehlichen Drange, dis zur wirklichen Thätigkeit steigern mußte.

Daß mitten unter den Feinden, belauscht von Spionen jeder Art, sich diese Thätigkeit soviel wie möglich ins Dunkle hüllen mußte, liegt in der Natur der Sache selbst, und so bildeten sich jene wider den Feind des Vaterlandes gerichteten geheimen Verbindungen, die zwar vor dem Gesetz nicht bestehen, aber, stand die löbliche Absicht zum Besten des Vaterlandes zu wirken sest, niemals als nach der Strenge des Gesetzs zu ahndende Verbrechen erscheinen und bestraft werden könnten. Richtig ist es indessen, daß selbst bei der löblichen Absicht jene Vündnisse, standen sie nicht unter dessen Kontrolle, eben durch den überspannten Eiser der Vündner für das Gute bei übler Wahl der Mittel den Staat gefährden konnten und eben darum, am wenigsten aber nach hergestellter Ruhe, da die eingetretenen ungewöhnlichen Verhältnisse ausgehört und also nicht mehr das Ungewöhnliche der

Beit das wider das Geset, wiewol in guter Absicht Unternommene entschuldigte, fernerhin nicht geduldet werden durften.

Aus diesen Brinzipien ging, als ein sehr gehässiger Streit über die angeblichen geheimen Berbindungen entstanden, als Männer von Shre und Ansehen in Flugschriften kompromittirt wurden, die weise Berordnung vom 6. Januar 1816 hervor. —

Inwiesern aber doch das Turnwesen nachtheilig einwirken konnte, wird eine kurze Darstellung des Entstehens und Fortgangs der Turnerei zeigen, die sich nach dem was darüber in den Akten enthalten in wenige Worte zusammendrängen läßt.

Am Turnen an und für sich ist nichts neu als ber Rame, benn Die Sache ftimmt gang mit ben ghmnaftischen Uebungen überein, Die zu Schnepfenthal, Deffau und an anderen Erziehungs-Anstalten üblich waren und feine andere Tendenz hatten, als die förperliche Erträftigung im Maemeinen. Diese Tendens mußte aber in bem Beitpuntt eine besondere Bedeutsamkeit erhalten, als der unerträgliche Drud bes fremben Feindes die Ibeeen einer allgemeinen Boltsbewaffnung aufkeimen ließ, die bann auch wirklich vom Staat verbreitet und, als der gunftige Augenblick eintrat, ausgeführt wurde. Deshalb wurde auch bas Turnen von bem beutschen Bunde, ging es auch nicht geradezu von demfelben aus, doch als ein richtiges wirkfames Mittel zur Erlangung bes vorgestedten Riels anerkannt und Sahn, von dem allein das Turnen ausging, suchte baffelbe auf alle nur mögliche Beise auszubreiten und zu befördern, fuhr auch damit fort, nachdem ber Feind vertrieben, ba er in dem Turnen ben erften Grund zu ber von ihm gepredigten beutschen Boltsthumlichkeit zu legen glaubte. Er fpricht fich barüber in einem Briefe an ben Lehrer Zernial d. d. Berlin, ben 7. November 1815 aus, wo es heißt:

Die Seele des Turnwesens ist das Bolksleben, und dieses ges beiht nur in Deffentlichkeit, Luft und Licht.

Gs lag in der Natur der Sache, daß man schon damals, als das Turnen begann, den Knaben und Jünglingen nicht verschwieg, daß ihre Uebungen vorzüglich den Zweck hätten sich körperlich zum Kampf gegen den Feind des Baterlandes zu erkräftigen, daß man sie mit

glühendem Enthusiasmus für das Baterland zu beseelen, mit Haß gegen den Feind zu erfüllen suchte. Ersteres daß nämlich die Turnübungen dazu dienen sollten, in den Turnern Kräftigerer des Baterlandes zu erschaffen, wurde auch sortwährend den Turnern mitgetheilt. —

Wer kann in diesem allem irgend eine gefährliche Tendenz, wer wird es nicht im Gegentheil im höchsten Grade löblich finden, wenn die aufwachsenden Jünglinge sich früh für den Dienst des Baterlandestüchtig machen, um bewährt gefunden zu werden, wenn's gilt?

Auf der anderen Seite ift aber auch nicht zu leugnen, daß die Organisation des Turnwesens, mehr als andere gewöhnliche Erziehungs-Anstalten unabhängig und wie Aweige eines Stammes durch ben gangen Staat fortspriegend, gar leicht neuen schädlichen Raftengeist erweden und dabei in Knaben den Dünkel erregen könnte, fich bon Saus auf einen boberen Standpunkt gestellt zu feben, und daher sich in keine gewöhnliche Ordnung der Dinge fügen zu wollen. Um dieser falschen Tendenz entgegenzuarbeiten oder vielmehr um dieselbe gar nicht aufkommen zu lassen, mußte ein Mann an der Spipe stehen, der mit der reinsten Gesinnung völlige Rube, die Leidenschaftslosigkeit bes mahren Beisen verband. Diese letteren Gigenichaften fehlen bem zc. Sahn gang und gar. Er ift, wie es aus allem, was er begann flar hervorgeht, heftig, leidenschaftlich, wider seine Gegner erbittert und was das schlimmste scheint, mit sich selbst, mit seinen Ansichten und Meinungen nicht im Klaren, wie dies seine Borlejungen und Schriften barthun. Dabei hascht er nach Baradoren, nach blendenden Wigwörtern und bemüht sich, seinem Ausdrud eine alterthumliche Energie zu geben, die, oft beinahe Stil ber Bibel, ihre Wirkung auf die Jugend um so weniger verfehlen tam, ale auch durch eine gewisse Frommelei sich unsere jetige Zeit charafte rifirt. Kommt noch hinzu, daß dem Sahn eine große Raubheit, Biederbheit (Burichitofitat) in seinem Meugern, in feinem gangen Betragen eigen, die ben Rnaben und Junglingen nur gar zu jehr gefällt, jo konnte es nicht sehlen, daß er die Liebe, ja die enthusiastische Berehrung feiner Turner in eben bem Grade gewinnen, als ber Anstalt selbst schablich werden mußte. Jahn versammelte eine neugeschaffene Generation ankommender Rraftmenichen um fich her, die fowol Rleis

÷

dung als Betragen auszeichneten und mit denen er eine wandernde Propaganda des Turnens, Züge unternahm, auf denen sie überall allgemeine Ausmerksamkeit erregten. Wenn sie laute Gesänge anstimmend durch die Straßen zogen, sich auf Märkten in den Straßen lagerten, überall von der Wenge angegafft, so mußten sie sich in der That bald für ein auserlesenes Völklein achten, das höheres in sich tragend an gewöhnliche Sitte und Ordnung nicht gebunden sein konnte.

Natürlich entstanden über das Turnen und bessen eigentliche Tendenz literarische Fehden. Unrecht war es aber, daß Jahn seine Turner in der Art von diesen Streitigkeiten Notiz nehmen ließ, daß er sie mit seinen Gegnern bekannt machte und zur Verhöhnung derselben aufsorderte. (Aus den Lieberschen Akten ergiebt sich z. B. daß Jahn seine Turner, wenn sie sich verlausen hatten, mit dem Namen "Wadzek" wie mit einem Scheltwort zusammenries. Auch soll der Prosessor Wadzek von den Turnern mit dem Ekelnamen Quadzek benannt, und nach einer Figur mit einer dicken Halsbinde, die ihn als Turnseind vorstellte, mit dem Gehr geworsen worden sein.)

Alles dieses war ganz geeignet, jenen Parteigeist, den schon die Organisation des Turnwesens wie sie an und für sich selbst geschah, herbeissühren mußte, zu nähren und zu stärken und dabei den Knaben einen seltsamen Dünkel über ihr hohes Streben beizubringen.

So geschah es benn auch, daß bei den Elisabethaner-Schülern in Breslau die Turner förmlich gegen ihren Rektor Epler aufstanden, als dieser sich gegen das Turnen erklärte, und versicherten, lieber das Leben lassen zu wollen als das Turnen. Dieser Knaben-Unsug konnte aber wol nie von wirklicher Bedeutsamkeit sein. Immer steigend und steigend wurde die Tendenz des Turnens (wenigstens in der Idee) gefährlicher, als einige unruhige Köpse im südlichen Deutschland vom Fanatismus für eine vermeintliche Freiheit, die nur durch den Umssturz der jetzigen Verfassung und durch die Einigung Deutschlands in einen volkstümlichen Staat erlangt werden könne, ergriffen, in

<sup>1)</sup> Jeboch bezeugte später ber Maler, ber biese Figur angesertigt hatte, Jahn zu bessen Selbstvertheibigung, daß bei biesem Bilbe an Wadzet gar nicht gedacht war.

dem Turnwesen den Kern jener Umwälzung, und in den Turnern die wackeren Kämpfer für jene Freiheit fanden.

In mehreren aufgefundenen Briefen der sogenannten Schwarzen und Unbedingten ist die Idee klarer ausgesprochen und eben deshalb kommt auch so oft der Name Jahn vor, den sie als Stifter und Beförderer einer Anstalt, die sie für die Pflanzschule ihrer wahnsinnigen Hoffnungen hielten, auf das höchste verehren mußten.

Ein auffallendes Beispiel, wie jest das eigentliche Wesen der Turnerei ausgesprochen wurde, giebt das unter den Papieren des Gymnajiasten Lieber aufgefundene Lied von Karl Follen: Turners Glaubensbekenntniß überschrieben.

In diefem Liebe tommen bie Strophen bor:

Der Boltsmacht Biege, ber Sarg ber Thrannen Birb gezimmert aus bem Baume ber Turneren.

Ferner

Ein Turner ist ber 20. Der Freiheit nicht ohne Geichheit tennt.

Und bann heißt es in ber Schlufftrophe:

Wohlauf ihr Christen, ihr Deutschen, wohlan Du ehrliche wehrliche Jugend! Roch kämpft mit der Freiheit Despotenwahn, Noch recht't mit dem Teufel die Tugend. Stahl, sahr aus dem Rost! aus dem Schlauche der Most! Durch den Dunst läuft der Ost! und ein Magnus dem Frost.

Diese ausgesprochene Tendenz des Turnwesens konnte m. E. wol allerlei argen Unfug veranlassen, ohne daß blos deshalb eine förmliche Revolutionirung Deutschlands oder auch nur irgend ein bedrohlicher Ausstand gegen die Regierung zu befürchten. Das Treiben einiger exaltirter Knaben und Jünglinge würde diese Furcht schwerlich rechtsertigen, sie müßten denn anderer geheimer mächtigerer Kraft zum Wertzeuge dienen, und daß dies der Fall sein sollte, ist, will man auch die Möglichkeit davon einräumen, bis jest ganz hhpothetisch geblieben. —

Dann ist aber auch nicht zu leugnen, daß jemand, der bemüht ist aus den Gesprächen eines von ihm hoch oder abgöttisch verehrten Mannes alles bemerkenswerthe in abgerissenen Phrasen zu Buche zu bringen, gewiß das wählen wird, was als mit seiner Gesinnung über-

einstimmend vorzüglich auf ihn eingewirkt hat, ja daß er oft über dem Einzelnen, das ihn besonders ansprach, den Zusammenhang des Ganzen vergessen wird. Selbst in den gesellschaftlichen Gesprächen des ruhigsten Mannes, der nicht daran denkt, daß jemand das, was ihm der Moment eingiebt, als hochbedeutend niederschreibt, wird manches vorkommen, das vielleicht, besonders aus dem Zusammenhange gerissen, zweideutig scheint, vorzüglich wird dies aber der Fall sein mit den Gesprächen eines Mannes, der so wie Jahn nach Paradogen strebt und wirklich überall bedeutend sein will.

Ferner ist rücksichts der dem Jahn zur Last gelegten Berbreitung gesährlicher Grundsätze eine von demselben unter dem Titel: Runen-blätter versaste und im Jahre 1814 herausgegebene Schrift zur Sprache gekommen. Diese Schrift, die größtentheils in einem ganz besonderen, mit nach altem Muster von dem Autor selbstgemachten Wörtern ausgestatteten Stil geschrieben ist, in den man sich sörmlich einstudizen muß um das mindeste zu verstehen und von dem Jahn selbst sagt, daß er ihn zu dem Buche erst gebildet, hat allerdings die Tendenz darzuthun,

Daß diese Einheit aber durch eine allgemeine Revolution mittelst gewaltsamen Umsturzes sämtlicher in Deutschland bestehenden Bersossungen herbeigeführt werden solle und noch weniger eine direkte

baß gang Deutschland eins fein muffe.

sungen herbeigeführt werden solle und noch weniger eine direkte Aufsorderung dazu wird nicht darin ausgesprochen. Jene Einheit Deutschlands wird auch keineswegs von einer Bereinigung sämmtlicher Staaten in einen einzigen großen volksthümlichen Staat (Republik) verstanden; dieselbe vielmehr durch die Einigung sämmtlicher bestehenbleibender Staaten zu einer Staatengemeinde mittelst einer Reichsverfassung hervorgebracht werden. Nur die Kleinstaaten sollen aushören.

An paradozen Stellen, an solchen Wendungen, die offenbar mit Anwendung eines Abraham a Sancta Claraschen Wortwizes nur auf frappante Wirkung berechnet sind, sehlt es auch dieser Schrift nicht.

Dieselbe hat das Ansehen einer philosophischen (wiewol eben nicht logisch geordneten) Spekulation, die schon ihres Stils halber wol niemals geeignet sein konnte, auf das Bolk zu wirken.

Es darf auch nicht vergessen werden, daß sie zu einer Zeit herauskam, als die künftige Bersassung von Deutschland eben ein Gegenstand der allgemeinen Erwartung war und die verderblichen unheilbringenden Bündnisse kleiner deutscher Staaten jene Einheit Deutschlands in der That wünschenswerth erscheinen ließen.

Richtig ist es allerdings, daß auch die Runenblätter gewiß in neuerer Zeit jenen für eine vermeintliche Freiheit durch Einigung Deutschlands in einen volksthümlichen Staat erhitzten Köpsen als ein Werk erschienen sein mögen, das zur Grundlage des weiteren Fortbauens ihrer Joeen dienen konnte, sowie das Buch überhaupt gewiß auf viele, die irgend eine Aenderung der deutschen Versassung mit Ungeduld erwarteten, besonders gewirkt hat.

#### 138.

## Kater Murr an Johanna die Sangerin. Am 2. März 1820.

Mir traumt', es wär' ein holdes Kind gebohren, Und dies und jenes dachten die Gedanken, Es faßen Richter in Gerichtes Schranken Und sprachen: ja! das Kindlein ist erkohren!

Wollt' Satan murmeln: Ha! sie ist verlohren? Nein! — sanft und engelsmild? — wo gäb' es Wanken? Wo leuchtet Licht, dem Tod und Nacht nicht sanken? O schlimmer Klang, entsleuch bethörten Ohren!

Ein liebes Rind, gewiegt in duft'gen Rosen, Kann, himmelskeim entstrahlt, der Welt gebieten, Kann Blit entzünden in dem firr'gen herzen.

Doch Bildlein zart, in süßem sanften Kosen Berschleuß dein Ohr nicht bangem Sehnsuchtswüthen — Denn Kater Murr klagt auch romant'sche Schmerzen.

> Murr étudiant en belles lettres et chanteur très renommé

# 139.

# Rüge. (Gingefandt.)

[25. April 1820.]

In dem drei und vierzigsten Stud des Freimuthigen fteht ein jehr hart absprechendes Urtheil über die Oper: Emma von Roxburgh. Dem unbefannten herrn Ginfender diefes Urtheils (mahricheinlich einem großen Renner ber Musit) muß es überlassen bleiben, nach seinem Gefühl, nach seiner Ueberzeugung den jungen, unter südlichem himmel gleich Sarah's Rosen herrlich aufblühenden Komponisten. dem Benedig die Krone des Breises auf das würdige haupt gedrüdt haben foll, zu richten. Spricht der H. Einsender es aber unverholen aus, daß ihm Mehuls Oper, Joseph in Egypten, deshalb fein Interesse erregen fonne, weil man die Ralamitat habe, fich brittehalb Stunden mit dreizehn alttestamentarischen Glaubensgenoffen herumquälen zu muffen, wobon wenigstens zehntehalb den dreibeinigten prätendiren könnten, so beutet dies auf eine Animosität bin. Diese Animosität ift auch erkennbar, wenn der S. Einsender sagt, daß seine Ohren nicht lang genug gewesen waren, um bem Opus (ber Emma) auch nur einen einzigen gesunden Takt abzulauern, denn offenbar enthalten diese Worte, eine Anspielung auf die bekannte Geschichte im alten Testament, nach welcher ein gewisses, ohne vernünftigen Grund verachtetes Thier ploplich zum Reben ober gar zum Singen tam.

Das alles verdient ernstliche Rüge, denn scharf mag die Beutstheilung eines Kunstwerks senn, aber nicht animos!

Zugegeben nun auch, daß durch die Form mancher Melodien, vorzüglich aber mancher, die Stelle der Melodien vertretenden melismatischen Berzierungen in jener Oper (ist ihre Nachbildung nach dem neuesten Italienischen Herz und Geist erhebenden Styl auch unverstennbar) doch eine gewisse Gigenthümlichkeit hervorblickt, die lebhast an die Kirchengesänge der Nation, der der Komponist angehört, so wie an die ganz besondere artige Beise erinnert, wie sie von den sogenannten Borsängern intonirt zu werden pslegen, so beweiset dies nur, daß der seelenvolle Komponist, wie es eben die ernste Oper mit vollem Recht sordert, seiner Komposition den Kirchengesang zum

Grunde legte und febr rühmlich ift es, daß er die Beife ber Bater festhielt, fie hoch ehrend und nicht anders zur Schau tragend, als was in tieffter Seele eingeniftet. - Der leifefte Borwurf, ben ein eigenfinniger Rritifer aus bloger Untenntnig jenes eigenthumlichen Gefanges bagegen aufzubringen vermöchte, löft fich aber auch auf in Richts, wenn man bebentt, daß, wie auch ber herr Einsender und icarfer Krititer im Freimuth. f. D. felbft im Tabel zugefteben muß, der junge Komponist solche originelle Melodien und Melismen in lobenswerther Bescheibenheit und sparfamlich and Licht förberte, vielmehr, bankbarer Lehrling, ben Ruhm großer bewährter Meister, borzüglich des füßen und dabei so tieffinnigen Rossini laut zu verfünden ftrebte, ihre eignen Bebanken wiederholend in seinem Werk, fo wie fromme Schuler in ihren Schriften die Spruche ber weisen Lehrer aufbewahren mögen, sie getreulich nachschreibend. - Unterzeichneter M . . 3 ift weber ein theoretischer noch ein praktischer Musikus, er urtheilt lediglich nach bem Ginbrud, ben eine Dufit auf fein Gemuth gemacht hat und ba muß er aufrichtig gesteben, daß gleich die Duberture der Emma in ihm die fußesten Erinnerungen an feine frube Rnabenzeit, an den lieben hellen Weihnachtsmarkt wedte und bag ihm bann in diese seelige Stimmung verfett, die gange mahrhaft ernft und groß gedachte und burchgehaltene Oper unbeschreibliches Beranugen machte. Er bescheibet sich gern, daß er tein richtiges Runfturtheil hat, große Freude war es ihm aber doch, als er Rünftler, die bie nachste Gelegenheit hatten, mit der innersten Emma vertraut gu werben, berfichern horte, bag gar herrliche Sachen barin enthalten wären.

Und am Ende, mein herr Kritiker! — Mussen wir es nicht schon dankbar erkennen, daß man die verschiedensten hebel in Bewegung setzte, um uns einen angenehmen Abend zu verschaffen?

Gelang das nicht ganz — nun! — et voluisse sat est!

#### 140.

# (Rektifizirtes Sonnet) An den Dichter des Trauerspiels Carlo.

[April 1820.]

Heil dir o Genius dem es gelungen, Schmerz, Tod und Graus gar spaßig zu erfassen. Dir Arlekin, muß man die Jacke lassen die Pritsche hast im traur'gen Spiel errungen.

Fürwahr ein schöner Kranz den du geschlungen von närrscher Liebe, Wüthen, tollem Hassen! Kein BlumenKranz! — Unkraut auf schmutzen Gassen Fruchtschwangrem Wist mit Wühe abgedrungen.

O Tag des Jammers! Du erregst nur Lachen? Ja! — du erschienst uns Jammer aufzutischen — Horch: — unten dröhnt lustiger Knüppel Krachen.

Kritische Schlangenbrut beginnt zu zischen, D! schnell dem Ding ein fröhlich End' zu machen Laßt uns mit Carlo selbst die Aersche wischen.

D'E. & S.

#### 141.

## [Julie.]

[D. 1. Man 1820.]

Das Engelsbild aller Herzensgüte, aller Himmelsanmuth wahrhaft weiblichen Sinns, kindlicher Tugend, das mir aufstralte in jener Unglückzeit acherontischer Finsterniß, kan mich nicht verlassen beim lezten Hauch des Lebens, ja dann erst wird die entsesselte Phyche jenes Wesen das ihre Sehnsucht war, ihre Hoffnung und ihr Trost, recht erschauen, im wahrhaftigen Sehn! — —

#### 142.

## Erflärung.

[2ten Mai 1820.]

So wie der Unterzeichnete vernimmt, hält man ihn für den Berfasser der in diesen Blättern erscheinenden Rezensionen aufgeführter Opern. Er erklärt indessen, daß er, wie es auch die Redaktion bezeugen wird, weder jetzt, noch sonst andere Theater-Rezensionen, die diese Blätter enthalten, verfaßt hat.

Berlin, ben 1ften Mai 1820.

E. T. A. Soffmann.

#### 143.

# [Verfpätet.] Gruß an Spontini.

[30. Mai 1820.]

Billtommen unter uns, du hoher herrlicher Meister! — Längst tont bein Gefang recht in unfer Innerstes hinein; bein Benius ruhrte seine kräftigen Schwingen und mit ihm erhoben wir uns begeistert und fühlten alle Wonne, alles Entzüden bes wunderbaren Tonreichs, in dem du herrscheft, ein mächtiger Fürst! - Und darum kannten und liebten wir dich auch ichon längit! - Aber wer will nicht, daß ber icone Baum, beffen fuße Lebensfrüchte ihn laben und ftarten, in seinem Garten ftebe, wer sehnt sich nicht, bas, woran feine gange Seele hängt, in seinem Hause zu haben, zu bewahren? So geht uns auch nun, da du in unserer Mitte weilst, da wir dich gang unser nennen können, erst das Herz recht auf in voller Freude vor beinen Schöpfungen! - Sal gang unfer bift bu, benn beinen Werken entstralt in vollem himmelsglanz das Wahrhaftige, wie den Werken unseres händel, Saffe, Glud, Mozart und aller der Meister, die in Wort und Ton nur echtes, edles Metall ausprägen und nicht pralen burfen mit flinferndem Rauschgolb und nur dem Wahrhaftigen mag fich boch der echte Teutsche Sinn erschließen. — Manchmal wollen uns seltsame Trugbilder foppen und mit feder Dreiftigfeit uns glauben machen, jie waren wirklich gestaltet in Fleisch und Bein, aber du fraftiger Meister! schwingst beinen mächtigen Zauberstab und zerstoben in Nichts ist der schnöbe Sput! — Laß es dir wohl senn unter uns, reiche uns, die wir dir entgegenkommen mit offener Deutscher Gemüthlichkeit, freundlich die Hand!

Nochmals willkommen, du hoher herrlicher Meister des Gesanges, tausendmal herzlich willkommen!

Berlin, ben 30ften Mai 1820.

E. Sffmnn.

#### 144.

## Briefe aus ben Bergen.

[2. Juni 1820.]

1. An die Frau bon B.

Sirichberg, ben 10t Julius 18-.

Erschrecken Sie nicht, gnädige Frau! wenn in diesem Augenblick plötzlich, wie durch den Schlag des magischen Stades hingezaubert, ein Mensch Ihnen vor Augen steht, der Gesicht, Farbe, Gestalt, kurz die ganze sterbliche Hülle Ihres gehorsamsten Dieners trägt, so daß er in der That niemand anders sehn kann, als Ihr gehorsamer Diener selbst. Besagtes Zauberbild ergreift in der demüthigst süßesten Stellung des vortrefslichsten Seladons Ihre Hand, drückt sie wehmuthsvoll mit merklichem Beben an die Lippen und lispelt mit kläglichem Blick gen Himmel:

Berzeihung — o Berzeihung! — Sie hatten Recht, gnädige Frau, Sie hatten ganz Recht, nur ein ärgerlicher verderblicher Spleen war, in meinem Jnnern gegohren, ganz artig aufgegangen, und machte mich zu dem unausstehlichsten aller Erdenkinder. Und doch glaubt' ich, nur der Leib seh es, der seindlich den Geist bekämpse, unerachtet nur dieser die verderbliche Wasse ergriffen, und doch achtete ich nicht Ihren Rath, alle Medizinflaschen zum Fenster hinaus auf die Gasse und dann mich selbst nachzuwersen, wiewohl nicht aus dem Fenster auf die Gasse, sondern nur hinein in den Reisewagen. Und doch belästigte ich die mildeste aller Frauen mit allen Bizarrerien eines seindlich aufgeregten Gemüths. Oft ließen Sie es mir nicht undeutlich merken, wie wohl irgend ein sinstres oder vielleicht nur ärgerliches Ereigniß

mich verstimmt, und wie ich nicht wohl thate, das hartnädig in meiner Bruft zu verschließen, was, einmal herausgetreten, vielleicht verschwimmen könne in Richts! — Ja, gnädige Frau, ich hatte offenherzig fenn follen, ich will es jett fenn, ich will alles gestehen! — Bernehmen Sie, daß ich mich in den letten Wochen vor meiner Abreise von B. in dem fürchterlichsten Stadium jener ungludlichen Rrantheit befand, bie nur Dichter und Schriftsteller zu befallen pflegt, wiewohl Beschäftsmänner auch nicht bavon freh bleiben mögen. Ich meine jenes Stadium, wenn nach zwölf verschnittenen migrathenen gebern bie brenzehnte die ärgsten Bahne hat, und mit heilloser Furie bermagen um sich sprist, daß jeder ziemlich gezogener Anfangsbuchstabe mit geiprenteltem Marmor grundirt ericheint, wenn Strome bes icharfften Effigs nicht hinreichen, die Tinte in Fluß zu bringen, wenn ein plotlich, wie ein Mondstein, niederfallender Tintenkleds den sublimften Gedanken todtschlägt. Ist das zum Aushalten? — Aber noch mehr! - Ich weiß nicht, gnädige Frau, ob Sie von jenem Mann gelesen haben, ber das besondere seltsame Unglud hatte, daß sich Polizenbediente in der Große eines Fingers auf feinen Teller, feinen Löffel, feinen Krug setten und ihm alles vor dem Munde wegschnappten, so dag er befürchten mußte, hungers zu fterben. Ich glaube, Gie kennen ben Mann, da Ihnen fo leicht nichts fremd blieb, was in psychologischer Hinsicht Merkwürdiges geschrieben und gedruckt ward! — Genug, mir ging es bennahe eben fo. Gine Menge litterarischer und poetischer Bolizendiener, in netter schwarzer Tracht (wiewohl ohne Epaulets), setten sich auf meine Schulter, auf meine Mute, auf meine Finger, und schnappten mir jeden guten Ginfall, jeden hubschen Gedanken, jede gut gestellte Phrase dicht vor dem Bapiere weg. Ra, fie betfolgten bergleichen oft bis in das Tintenfaß hinein, so daß in dem Augenblid, da ich die eingetunkte Feder hinauszog, alles von den Satanisken aufgeschludt mar. Daben rif in meiner Schreibstube eine folche ftorende Lebendigkeit ein, die mich ganz aus aller Kassung bringen mußte. — Ein Baar Bantoffeln von dem schönsten grünen Saffian, in die ich aus purer Gitelfeit zu fahren pflege, wenn mich am frühen Morgen ein reisender Schriftsteller oder Journalist besucht, damit ich ihnen wohlgefalle und er nichts Nachtheiliges über mein Negligee verbreite, ja eben diese Bantoffeln nahmen sich die Erlaubniß an, auf ihre eigne Hand, ohne irgend einen Inhalt an Fuß, in der Stube langsam auf und ab zu wandeln, bis sie zulet in förmliche Menuetpas geriethen, wozu das Fortepiano, ebensalls ohne fremde, sondern mit eigner Hand aufspielte. Daß der Osen mir ganz versluchte Gesichter schnitt, die Geranienstöcke vor meinem Fenster sich verdrießlich rüttelten und schüttelten, das alles hätt' ich schon leiden mögen, aber ganz unausstehlich war es doch, daß der Schreibtisch mit häßlich knarrenden Seufzern, ja mit widrigem Stöhnen, sich unter meinen Armen sortschob, daß die gelassensten Bücher plößlich in toller Furie aus dem Schrank heraussprangen, und sich selbst laut lasen! — Gestehen Sie, gnädige Frau! daß solch wirres Treiben wohl das ruhigste, besonnenste Gemüth ein wenig alteriren kann.

Doch genug von dem gräßlichen Leidenszustande, dessen ich nur so weitläuftig gedachte, um Ihr Mitleid in Anspruch zu nehmen, und desto leichter Ihre Berzeihung zu erringen, für alle Sünden des alterirten Ichs, das ich nun gänzlich zu verläugnen gesonnen.

Lassen Sie mich nun lieber gleich noch einmal des herrlichen Abends bor meiner Abreise gebenken, ben ich in Ihrer Billa (so tann ich wohl mit Recht Ihr Landhaus nennen, sen es auch nicht seiner Extensivität, sondern seiner Intensibität halber) mit Ihrem lebensheitern Neffen zubrachte. — Ge ist wahr, eine tiefe geheimnisvolle Magie der Natur lieat in den Blumenduften. Als ich jenen Abend in dem ichonen machtigen Laubgange faß, als im Sauch bes Abendwindes die Dufte bes blühenden Jasmins, der Facelbifteln, Lilien, Rosen mich umströmten, da fühlte ich ein unnennbares Wohlsehn, das aufging in meinem Innern, wie heilige herrliche Musik. Auf's neue glaubte ich die tiefere Bedeutung des dichterischen Wahnsinns zu verstehen, der Duft und Musit in einen Brennpunkt ber Empfindung ftellt, und selbst jener feltsame Traum, in bem ich, eine Opern-Brobe birigirend, einer Sangerin zurief, sie moge in den Bortrag einer Arie mehr Relkenduft bringen, tam mir nicht mehr fturril bor, wie sonst. Die Satanisten hatten mich verlassen, die Bantosseln standen still, und die Töne, welche zu mir herüberschwammen, hallten nicht mehr aus dem Fortepiano, nein, der Weltgeist selbst rührte die unsichtbaren Saiten, die durch bas Universum sich spannen, in jedes Bruft mächtig hineintonend und die innere Stimme wedend, damit fie hinaushalle in die Afforde der

Natur! — Als nun in dem fernen Gebusch eine Nachtigal zu schlagen begann, mar es mir, als ftiege alles Entzuden juger Behmuth, die Sehnsucht, das Verlangen sichtbarlich auf aus den Blumenkelchen und in bemfelben Moment ericbienen Sie, gnabige Frau! mit ihrem Neffen, am Ende des Laubenganges. Ich fprang Ihnen entgegen und fühlte die Macht bes unnennbaren Zaubers, ber fonft mir mein iconftes Dichinniftan erichlog, und ber nur auf ein ftorriges, berftortes Gemuth seine Wirkung verfehlt. Ja, gnadige Frau, es ift die unwiderstehlichste Zaubertraft der geiftreichsten, liebenswürdigften Frau, die Sie langst an mir übten, aber - ich fag' es unverholen mächtiger, als jemals, an jenem Abende, ben ich zu ben schönften meines Lebens gable. Ihr Reffe sprach viel, vielleicht zu viel, von ber Reise nach Italien, die er im Sinne hat; aber da gebachten Sie der schönen Rheingegenden, und wußten alle Bilber der herrlichen Reit, die ich dort verlebte, in frischer glühender Karbenhelle vor mir aufsteigen zu laffen. Wir fprachen von jenem Sahr, als ein wunderbares Geftirn, in stralendem Liebesfeuer mit ber Erbe buhlend, aus ihrem tiefften Schoof, die geiftig belebende Rraft bes ebelften Beins hervorrief, und wie Sie benn mit feinem Tatt, mit tiefem Sinn bas, was eben in ben Moment hinein paßt, zu errathen, zu bereiten verfteben, so hatte ich gar nicht einmal den Wint bemerkt, auf den Ihre rührige Florentine fortsprang und in wenigen Setunden mit einer Rlasche jenes herrlichen Getrants wieder ben uns war. Als nun das fluffige Feuer in den Gläsern perlte, da gingen Worte und Reden auf aus bem ins Tieffte hinein erfreuten Gemuth, und ftralten burcheinander, wie Lichtfunken. Und nichts mehr konnte biefe Funken verlöschen, benn felbst unsere gute runde Madam G., die ploplich - gespenftisch, könnte man sagen, wäre sie für ein Gespenst nicht wirklich zu rund aus der finstern Laube hervortrat und, nachdem fie mit fühn begeisterter Rede von einem neuen Petinetkleibe gesprochen, in pindarischen Schwung gerieth über einen Zebra-Shawl, den ihre Augen geschaut heutigen Tages unter den Linden — selbst diese gute, zu runde Madam gab nut Gelegenheit, daß Sie, gnädige Frau, jene gemuthliche liebenswürdige Fronie ganz entwickeln konnten, die so oft der hohen Anmuth Ihrer Unterhaltung noch ben reinen Golbschimmer besienigen Spottes giebt, der fich aus dem innig gefühlten Leben felbst entwidelt, und

ber nur sanft kigelt, ohne zu verletzen. — Ewig unvergeflich wird es mir bleiben, wie in mein Inneres hinein die letzten Worte fuhren, die Sie behm Scheiben zu mir sprachen.

"Das war ein heitrer, schöner Abend — Nicht wahr, Sie machen eine Reise?" — So lispelten Sie mir zu, indem ein leiser Händedruck mir es deutlich sagte, daß nur diese Reise, die mich auf einmal aus dem Heer aller mich verfolgenden, quälenden Satanisken hinauswerfen mußte, mich von dem ärgerlichsten aller ärgerlichen Spleene befreien konnte, und mein Entschluß stand unerschütterlich sest. —

Sie wiffen, gnädige Frau, daß ich mit der haft, zu der mich die Furcht vor irgend einem mephistophelischen, mich aufs neue verftorenden Prinzip trieb, folgenden Tages alles, was zu meiner Reise nothig, in Ordnung brachte, so daß ich um Mitternacht schon im Reisewagen faß. Ru melden habe ich aber noch, daß meine Ausfahrt fturmisch und schredenhaft zu nennen. Sat in den Zeitungen ober in irgend einem andern Blatt, das von den Ereignissen in B. spricht, irgend etwas von einem fürchterlichen Getofe gestanden, das fich zu felbiger Mitternacht in ber - Strage erhoben, ohne bag man beffen Urjache entbeden konnen, jo ist bas eben meine Ausfahrt gewesen. Durch ben Thorweg des Saufes fahrend, fiel es mir nehmlich ein meine Simfonstraft zu üben und ben Thorflügel aus ben Angeln zu heben und niederzuwerfen, jo daß entfett alle Sunde des Saufes zu heulen, alle Ragen zu miauen begannen und aus mehreren Rehlen aufgeschreckter Schläfer ein Angitgeschren ertonte. Sie werden, gnabige Frau, das unglaublich finden, und man könnte sagen, der Bostillion habe zu turz gelentt, die zum Glud starte haltbare Are habe den Thorflügel gefaßt und ihn umgeworfen. Da ich aber benn boch als alles bewegendes Pringip im Wagen faß, und den Wagen gemiffermagen nut als geräumigen bequemen Reise-Rockelor umgenommen, so kann ich nicht umbin, mich selbst als Urheber jenes schreckhaften Greignisses au nennen.

Verführe ich nach dem Muster gewisser freundschaftlicher Briefe, so müßte ich Ihnen, gnädige Frau! jetzt genaue Rechenschaft geben, was ich unterweges alles gedacht und empfunden, in welchen Wirthshäusern ich eingekehrt, welche Speisen ich genossen, nebenher eine kurze Charakteristik der Wirthe und Postmeister geben, Reslektionen

über Kochkunst, Gesinnung im Leben, Fuhrwesen, Dekonomie, Reiselust u. d. einstechten. Ich könnte sogar irgend eine rührende Erzählung eines Postknechts einstoßen, oder eine interressante Maria mit einem Wachtelhunde am Bande, oder einen Lorenzo, auffinden und so in das Gebiet verjährter Sentimentalität streisen. Ich will das aber alles bleiben lassen, weil es langweilig ist und verbraucht, und lieber eines einzigen Moments erwähnen, in dem es mir schien, als schütt'le ich wirklich allen Drang des Irdischen ab.

Der Postillion blies gerade fehr hell und noch dazu in ziemlich reinen Tonen: Es ritten dren Reiter jum Thore hinaus 2c., als ich aus bem tiefen Schlaf erwachte, in ben ich ben bem einformigen Geräusch bes auf der harten Chausee fortbonnernden Wagens berfunken. - Ich glaube Ihnen, anäbige Frau, schon einmal gesagt zu haben, daß ich im Wagen schlafend nichts traume, als Musit und Musik, daß ich Simphonien, Opern, Lieder, Messen, und was weiß ich sonst noch, tomponire, mit dem nicht geringen Bortheil, alles auf ber Stelle von einem gang vortrefflichen Orchefter aufführen zu horen. Diesmal wurde eben eine Simphonie in bem großen, gewaltigen Styl bes Meisters Beethoven aufgeführt, und eben in bas Anbante ritten die drey Reiter hinein. Der Bostillion hielt und fragte, ob ich nicht aussteigen wolle, wir befänden uns auf der Sohe (zwischen Lowenberg und Sirichberg), von der herab man die gange Gebirgefette überfeben tonne. Ich hatte mehr Luft weiter zu schlafen, weil ich auf ben Schlußfat ber Simphonie fehr begierig war, um zu erfahren, ob ber Romponist sich gut halten werbe, boch schämte ich mich ein wenig, ba ich doch aus B. gefahren, ber ichonen Natur und nicht ber Simphonien halber. Ich stieg daher wirklich aus, aber nun! - Der Frühmorgen war trübe und nebligt gewesen, doch eben erhob sich der Morgenwind und rauschte mit seinen gewaltigen Schwingen und trieb die Wolken por sich her, bis sie sich himunterstürzten in ben tiefen Abgrund. Und immer feuriger und feuriger ichimmerten die Sonnenstralen auf boch im Often, und gerriffen die grauen feuchten Rebelichleier, welche in bunftigen Floden hinabsanken. Der mächtige Riejenkamm erhob ftolg seine zadig gekrönten Säupter, und immer mehr und mehr entfalteten sich die bunten Rleider seiner Berge. Dben, mitten im tiefen Blau, blendes Weiß, noch von dem Ueberwurf her, ben fie im Winter getragen, unten duftiges Biolett ber Balber, weiter binab grunglangenbes Gold der Thäler! - Tief unter mir erklangen im lieblichen Bobllaut die Gloden des Biebs, das die hirten hintrieben nach den Bergen, und dazwischen die seltsamen Tone ber Gebirgshörner und fröhliches Fauchzen und Jubeln! — Alles frohes feliges Erwachen — Leben und Regen! - Mir war es, als vernähme ich in dem wunderbaren Rauschen. das die Luft durchzog, die geheimnisvolle Stimme des Weltgeistes felbft, die troftend zu ben Menschen spricht und die Erfüllung alles in ber Seele geahnten verheißt. - Mir schwoll die Bruft, ich glaubte, mir mußten Fittige an den Schultern wachsen, damit ich mich hinüberschwingen könne über das Meer der Lust und Wonne, das unter mir in freudig aufschaumenden Wellen wogte. Aber mit der unendlichen Sehnsucht nach bem fernen Zauberlande, bas bor mir lag, tam mir ber Gebanke wieder, einzusteigen und zurüdzureisen nach ber Seimath, indem ich schon das Herrlichste geschaut und, da eben jene unendliche Sehnsucht bas Sochste hienieben fen und ihre Zerftorung nur Unbeil bringe, nun dem ähnliches gar nicht mehr erwarten dürfe.

Sie werden, gnädige Frau! den Gedanken genial finden; da aber höchst selten ein Mensch das Geniale, was er denkt, ins Leben treten ließ, so gab ich auch den Gedanken sogleich wieder auf, als der Postillion aufs neue zu blasen begann: Es ritten dren Reiter zum Thore hinaus 2c., und stieg hinein in meinen Reise-Rockelor.

Fezt sitze ich auf einem stattlichen mächtig galloppirenden weißen Roß, aber nicht um, wie die Reiter meines Postillions, zum Thore hinaus zu reiten, sondern um zu effen. Das soll aber weiter nichts heißen, als daß ich in Hirscherg im weißen Roß eingekehrt bin, um ein kurzes frugales Mahl einzunehmen, und dann ganz geschwinde nach Warmbrunn herüber zu fahren.

Um mir die Heiterkeit des Geistes zu bewahren, die mich jetzt erfüllt, um mit voller wahrhafter Gemüthlichkeit das Zauberland zu betreten, das mir allerlen Bunderbares verheißt, was konnte ich dazu wohl Besseres thun, als zu Ihnen, gnädige Frau, Worte sprechen, wie sie mir recht aus dem Herzen kamen. Ich bin stolz genug, zu glauben, daß Ihnen meine Briefe, die immer mehr zeigen werden, wie mich der finst're Dämon, dessen Bann ich eigentlich Ihnen ver-

bante, verlaffe, einige Freude machen, daber will ich meiner Schreibes luft auch fünftig gang rudfichtelos nachgeben.

Erhalten Sie mir stets, gnädige Frau, Ihr mir so über alles theures Andenken 2c.

### 2. An Theodor.

Warmbrunn, den 1t August 18-.

Barum ich ber Frau von B. und nicht Dir zuerst schrieb? -Erinnere Dich, daß man, fputt irgend ein Dichtergeiftlein nur ein gang flein wenig im Innern, viel lieber an eine geiftreiche Frau ichreibt, als an ben beften Freund. Dann war ich aber auch in ben erften Tagen meines hierfenns noch von einem andern Beift befeffen, und zwar bon demfelben finftern gallfüchtigen Damon, ber ben feligen Dottor Smelfungus auf feinen Fahrten fattfam qualte, ihm jeben Benug hämisch por dem Munde wegichnappend. - Du tannft das Beitere Dabon in Dorits empfindfamen Reifen nachlefen, und Gott banten, daß ich nicht Gelegenheit fand, mich mit jenem Anblid zu tröften, ben besagter Dottor Smelfungus als einzig allein schon anerkannte. -Rein! - ftatt des heitern Briefes, den Du erwarten konnteft, mußteft, hatteft Du in jeder Beile ben fpleenischen Beift entdedt, hatteft bie Bande gufammengeschlagen, hatteft gerufen: o Bahnfinn, ober: o Rarrheit, oder: o finftrer Beift, lag ab von ihm! warest ftrade hingelaufen zu allen Freunden mit dem Briefe in der Sand, wie mit einer Todespost u. j. w.

Jeder Ansang ist schwer, konnte ich auch mit Recht sagen, als ich hier angekommen. Du weißt, daß ich mir eine Wohnung vorausbestellt. Ganz gemüthlich fuhr ich vor, und während mein Wagen abgepackt wurde, woben mein freundlicher Wirth half, folgte ich der Tochter des Hauses in die mir bestimmten Zimmer. Mitten in dem ersten stand nun ein alter Herr, Hut auf dem Kopf, Stock in der Hand, der, so wie er mich zu Gesichte bekam, herausdonnerte: "Hier wird nichts hineingetragen!" — Obstupuere omnes et vox kaucibus haesit! — So ging es mir! Ich hatte meinen Reisemantel über den Arm gehängt und trug meine Chatoulle; da wurde es mir denn wohl klar, daß der Herr Deinen gehorsamen Diener, unerachtet seines seinen,

nach der letten Berliner Dobe jugeschnittenen, Ueberrods und fonstigen eben nicht dienermäßigen Anstandes, doch wirklich für ein bienendes Subjett gehalten. Ich erwiderte fehr troden, daß es gang von mir abhängen würde, was in dies Zimmer hineingetragen ober etwa an Sachen und Berfonen hinausgetragen werben folle. Augenblid trat auch eilig ber Hauswirth hinein und verfündete, daß ich eben berjenige fen, ber bie Bimmer längft in Beschlag genommen, und daß er eben beshalb fie nicht bem herrn einräumen tonnen, unerachtet er darauf bestehen wollen. Der alte Berr maß mich mit stolzem Blid; da er aber in meinen Lineamenten etwas mahrnehmen mochte, was Laune und Lust verrieth, es mit ihm aufzunehmen, räumte er murrend den Blat. - Gewiß war es ber Anfang meines wiedertehrenden Spleens, daß mich der Borfall ärgerte. Wie fehr icamte ich mich beffen, als ich gleich barauf erfuhr, bag ber alte Berr niemand anders jen, als ber befannte Graf aus ber Leopolbine, beffen feltsame Beschichte ber geistreiche Schulz so icon aufgeschrieben. Leopoldine ift bekanntlich längft mit ihrem Frit verheirathet und lebt fehr glüdlich. Rann man es bem alten herrn verbenten, wenn ihn bas gangliche Diglingen seines Lieblingsplanes noch zu dieser Stunde trub und murrisch macht? — Rudem war er franklich und hatte in gang Warmbrunn vergebens nach einer Wohnung herumgesucht. Ift es unter biefen Umftanden möglich, über ein verzeihliches Migverftandnig in Unmuth ju gerathen ober gar bem migberftebenben Manne ju gurnen? Und gudem ift ber Bute in Berlin feghaft, wie ich! - Alle diefe Betrachtungen gingen mir durch ben Sinn, als ich mich auf bem Sausflur ins Fenfter gelegt und hinausblidte nach ben duftigen Bergen. - Der alte herr tam die Treppe hinauf mit dem Wirth, um ein kleineres, noch vermiethbares. Zimmer anzusehen. — Er grüßte mich höflich. — 3ch hörte, wie er mit klagender Stimme erklärte, mit bem kleinften Blatchen zufrieden fenn zu wollen, um nur fein mudes haupt niederlegen zu können. - Ich bachte an Leopoldine - an Schulg. - Du tannft benten, daß ich nun in das fleinere Zimmer mit bem anftogenden Schlaftammerlein jog, und bem armen franten migmuthigen Grafen bie größere Wohnung gern überließ. - Nenne bas eblen großmuthigen Sinn, follteft Du auch erfahren, daß die fleinere Wohnung mir viel behaglicher, bequemer, auch Rudfichts bes Preises meinem AusgabeStat viel angemeffener war, und etwa meinen, daß eigentlich ein gunftiger Zufall mir den alten Herrn in die Queere fcob. —

Glüdlich hatte das Abentheuer geendet, das verdrüßlich begonnen: aber nun verhängte der himmel das Mergfte, mas einem Babegaft begegnen kann! — Als ich, aus der Allee heraustretend, den Flügelmann und Ronig der Riefen anschaute, fand er es für gut, ploglich einen dichten Schleier über bas Saupt zu hangen, und wie auf fein Commandowort thaten fammtliche Bafallen besgleichen, fo daß balb das herrliche Farbenipiel ihrer Rleiber in mannigfachem Grun - Blau - Biolett verborgen lag unter ber aichgrauen Sulle. "En, en!" iprach ein hirschberger neben mir. "En, en!" riefen mehrere unmuthige Babegafte. "En, en!" rief auch ich. Und nun fchritten wir in ziemlicher Saft jeber nach seiner Rlause, weil jeber nicht gern anders naß werben wollte, als im Baffin. Die gange Racht hindurch besprachen fich die Berggeifter mit den Sturmwinden in folden wunderlich pfeifenben, ächzenden, donnernden Tonen, daß nichts Gutes zu erwarten ftand, und wirklich gog am andern Morgen ber Regen in vollen Stromen herab. Daben ftürmte es heftig, und die Luft war unausstehlich rauh, jo daß man sich nach wärmendem Kaminfeuer sehnte. — Run benke Dir aber, daß diese abscheuliche Witterung, mit gar wenigen gang turgen Intervallen, bennahe vierzehn Tage anhielt, fo daß man taum bas Rimmer verlaffen konnte, und Du wirft begreifen, bag bas reichlichen Nahrungeftoff giebt für einen fich entwidelnden Spleen. ungludlichen Geiftesftimmung mag ich es nehmlich nur zuschreiben, daß mich bennahe, wie man zu sagen pflegt, die Fliege an der Wand ärgerte, ja daß mir alles, manche Einrichtung am Orte, die ich nachher als löblich und nüplich anerkannte, unausstehlich war? — In meine Rlaufe eingesperrt, von, die schlechtverwahrten Fenfter durchsaufenden, Winden rauh angehaucht, vor Frost zitternd, vermochte ich nicht zu lesen, viel weniger an die literarische Arbeit zu gehen, die mich, wie Du weißt, mitunter beschäftigen follte. Konnte an diefer Apathie, an dieser Unfähigkeit etwas Anderes Schuld sehn, als eben das bose Better? — Und doch war ich Thor genug, einen großen Theil jener Schuld einem Rachbar auf die Schultern zu malgen, ber Mufit trieb, wiewohl auf besondere Weise.

Mit einem iconen, hellen, burchbringenben Organ pflegte er

nehmlich in jeder Stunde etwa fünf bis sechsmal die diatonische Scala herauf oder herabzupseisen, bald ganz, bald halb, bald nur zweh Töne. Und jedesmal polterte dann, bald langsamer, bald schneller, jemand, die Treppe herauf und wieder herab. — Diese Scala brachte mich, ihrer göttlichsten Reinheit unerachtet, zur Berzweislung, und noch dazu regte ihr geheimnisvoller Zusammenhang mit dem polternden Jemand das beängstigende Gefühl eines unheimlichen Spuks in mir auf, und vernichtete durchaus jeden vernünstigen Gedanken. So wie ich, mit Gewalt mich ermuthigend, die Feder eintunkte in das Tintesas, hörte ich schon im Boraus die Scala, und wenn sie dann ertönte, schrie ich: Satan — Satan! aller Ruhm — alle schriftstellerische Ehre wird mir wegsolfeggirt ohne Weiteres! —

Und doch! — was war hübscher, künsterischer, anmuthiger erfunden, als meines Nachbars Methode, seinen Diener zu rusen? — Denn eben seinen Diener rief er mittelst der gepfiffenen Scala, und zwar in der Art, daß derselbe schon unten Bedürfniß und Gemüthöstimmung seines Herrn erfuhr.

3. B. "Johann, bringe mir meinen Ueberrod, meinen Hut, meinen Stod, ich will in diesem Augenblick ausgehen, da es schönes Wetter geworden. Beeile Dich, guter Mensch!" — wurde ausgedrückt durch die ganze Scala von unten nach oben mit rührendem Ausdruck, andante affettusso. Dagegen zweh Töne von oben nach unten — CH — rasch und scharf, allegro brillante, hieß: "Scheere Dich herauf, Schlingel!" — Darnach richtete sich denn auch Johanns Schritt und Tritt. — War das nicht artig?

Dann sette mich auch manches, was zur Leibes-Nahrung und Rothdurft gehört, ganz unnöthiger Weise in Harnisch.

Es ist wahr, der Mittagstisch in der Gallerie war nicht sonderlich, ja man möchte sagen, jedesmal war diese, jene Schüssel völlig ungenießbar. Lag aber hierin nicht das beste Mittel, die Gäste vor etwaiger Uebersättigung zu bewahren? — Dahin wirkte auch die Einrichtung, daß die Speisen, war die Tasel stark besetzt, selten zureichten, so daß dieser, jener Gast leer ausging, der es ja aber dann für einen Wink der Borsehung halten konnte, daß ihm gerade heute das Fasten wohlthätig seh. So geschah es, daß ein Paar geduldige Leute ganz am äußersten Ende der Tasel erst dann ersuhren, daß abgegessen worden

fen, als ber Tafelbeder bas Beld einsammelte. Gie faben ihn berwundert an und meinten, ob fie nicht erft was weniges an Speise erhalten könnten? So was zu verlangen, sen hier nicht Sitte, es sen einmal abgegeffen und fie mußten bezahlen, brummte fie ber Tafelbeder an, und fie fanden fich in ihr Schidfal, bas völliges Faften über fie verhängte. - Noch zwen fehr empfehlenswerthe Einrichtungen muß ich Dir mittheilen, suche fie bei ben Mittagstafeln in B. einzuführen. - Fürs erfte murben die Schuffeln in der Art herumgereicht, daß eine Reihe ber Gesellschaft erft dann ins Effen gefest wurde, wenn die andere Reihe ichon fertig, fo daß das Effen, wie ein wohl unterhaltenes Belotonfeuer, niemals unterbrochen wurde, welches sich hubsch ausnahm. Dann war auch ein Rellner bloß bazu bestellt, hastig hinter den Stublen auf und ab zu rennen, und bald diesen, bald jenen Gaft, an feinen Stuhl anrennend, herum zu reißen, fo daß er Gefahr lief, unter den Tisch zu fturgen. Da nun jaher Schred bie Berdauung befördern foll, fo war auch diese Anstalt zu loben, und von erstaunlicher Wirkung, vorzüglich auf Damen, die der bedrohende, wie ein Sturmwind baber faufende, Rellner noch auf andere, fehr anmuthige, aufheiternde Beise ergötte. Un besondern Gallatagen wußteer nehmlich febr geschickt bald bier, bald bort in dem Besat eines Rleibes mit der Schuhivite hangen zu bleiben, und wenn er dann abfuhr mit den Blonden — Spiken — das Wehgeschrei ber Damen, das Entsetzen der Nachbarn! D, es war ein trefflicher Menich, dieser Rellner!

Unrecht that ich übrigens, daß ich Deinen Rath befolgte, und mir eine Parthie des Weins, den ich in B. gewöhnlich zu trinken pflege, hinsenden ließ nach W. Dies brachte mich um den Genuß des feurigen Grünberger Eilfer, den ich sonst trinken müssen.

Nun! — alle diese mißverstandene Leiden haben sich gewandelt in Freuden, seitdem die Berggeister versöhnt sind und ihre häßlichen Schleier abgeworsen haben! — Doch — erwähnen muß ich noch eines besondern Umstandes, der mich, als noch das böse Wetter anhielt und mein Spleen, mit besonderem Trost erfüllte.

Kommst Du einmal nach W., so unterlasse ja nicht, die Allee hinabzugehn und Dich dann links zu wenden. Unsern der Gallerie wirst Du einen schönen großen Baum antreffen, unter dem ein Sit angebracht ist. Hier lasse Dich fein nieder und schwelge in dem

herrlichen, stets wechselnden Anblick des Gebirges, das amphitheatralisch vor Dir aufsteigt. Eben hier saß ich, als gerade der Regen nachgelassen, und sah mißmüthig hinein in den Wolkenrauch, der den ganzen Kamm verhüllte. Da war es mir, als vernähme ich durch das Heulen und Sausen des Windes eine seltsame hohle Stimme, und dazwischen klang es wie menschliches durchdringendes Gelächter. Aber bald konnt' ich ganz beutlich Worte unterscheiden:

"Send doch teine Narren und muht Guch nicht umfonft! Es ift nur alles eitler Sput und tolle Fopperei, bas weiß ich am besten. -Jagt Ihr ber Freude, ber Luft nach auf ben Bergen, fo wohnt fie unten im Thale; steigt Ihr hinab ins Thal, so hat sie sich erhoben zu den Bergen. Tolles Bolt! - Manchem fitt die Berle im Ropf, wie einer alten Kröte, aber er fpurt nicht eher mas davon, bis das madere Behäuse zerbricht, und bann springt er wahnsinnig umber und schreit: Wer hatte bas gebacht! - Run, Ihr wift es, lieben Kinder, daß ich eigentlich es herzensgut mit Euch meine, tommt nur getroft hinauf zu mir, ich will Euch glüdlich machen auf jede Beife und Guch fo viel ächte Narrheit zuwenden, daß Ihr vermöget, fluge Leute zu fenn. Mein Diener Hobglobus ober mein Capellan Jeremias foll Guch mein Elixirium magnum reichen, und Ihr jollt niemals aufhören, zu leben, ehe Ihr gestorben, welches Manchem passirt und ein gar ärgerliches Ding ift. - Aber Ihr mußt, theure Rumpane, fein artig fenn, und vornehmlich, wollt Ihr gerühmt werden, als Leute von genugfamem Berftand und leidlichen Sitten, fest baran glauben, daß -"

Das Uebrige wurde unverständlich. — "Bester Mann, was ist denn das für eine Stimme?" fragte ich einen vorüberschreitenden Gebirgsbewohner, der mich freundlich grüßte. — "Dos is", erwiderte er, "dos is Rübezohl, a is ankräbsch und pradigt von seiner Kanzel!" — Ich bewunderte Rübezahls sonore Stimme, die von den Schneegruben (denn an ihrem Rande hat er sich seine Kanzel erbaut) bis zu mir herübertönte. — Plöglich, o Wunder! wurde dicht über der Koppe eine Stelle klar. Es erschien, als würde ein Vorhang ausgerollt und ein Fenster aufgeschlagen, durch das man in das reinste, glänzendste Uzur des himmels blicke. Eine finstere Gestalt legte sich hinein und schlug ein wildes, unmäßiges Gelächter auf. Dann vernahm ich die donnernden Worte: "Was sitht denn dort unter dem Baum für ein

Wark und Bein, denn daß ich gemeint war, litt nicht den mindesten Zweisel. Ich sprang auf, neigte mich demüthig, und rief mit einer Stimme, in der, wie ich glaube, der Ausdruck der tiessten Wehmuth lag: "O Kübezahl, o mein theuerster Rübezahl!" — "Halt's Maul!" unterbrach mich der unartige Kobolt, "halt's Maul, ich kenne Dich! Der Archivarius Lindhorst hat mir Dich empsohlen und Freund Kühleborn spricht auch nicht übel von Dir — nun, wir wollen sehen!" — Damit schlug er das Fenster zu, der Vorhang rollte hinab und es begann auß Neue sehr stark zu regnen. — Am andern Worgen war sede Spur des Unwetters verschwunden, die Sonne stieg auf in voller Pracht und Herlichteit, und in ihrem Schimmer vergoldet breitete sich der stolze Riesenkamm vor mir auß. — Es ist doch gut, wenn man Freunde hat!

Gehab' Dich wohl, mein theuerster Freund Theodor! — Bald ein Mehreres! —

### 3. An bas Fraulein Johanna R.

Warmbrunn, ben 9t August 18-.

Wetten möcht' ich, daß unser T. Ihnen, meine theuerste Johanna! schon allerleh Seltsames von meinem Auffenthalt in den Bergen vorerzählt haben wird. Rechne ich nun noch dazu, daß ich schon in dem Augenblick des Abschieds, als der Silberblick des geziemlichen Dienst-Costsüms mich plöglich in eine ganz andere Cathegorie zu wersen schien, als zu der Sie mich sonst wohl zählen, Ihnen seltsam genug vorgekommen sehn mag, so muß ich mit Grund befürchten, daß, geliebt es meiner verehrten Freundinn, einmal was weniges an mich zu denken, ihr statt meiner ein unheimlicher Doppeltgänger erscheint, mit dem sie nichts zu schaffen haben mag. — Geschwind sage ich Ihnen daher brieflich, daß, nachdem ein Paar Wochen verlebt sind, in denen es mich gemahnen wollte, als seh ich, allen gemüthlichen, frohen Leuten zum Trotz, ein langweiliger, unausstehlicher Mummel, ich wieder ganz und gar in die alten Kleider gesahren bin, so daß Sie, mich in Gedanken erblickend, durchaus nicht daran

zweifeln dürfen, wie ich es selbst bin und wie kein Doppeltgänger Sie tauscht.

Run will ich Ihnen, theuerste Johanna! ganz breit und weitläuftig all' die Naturwunder, wie fie fich hier in den Bergen aufthun, beschreiben. Ich will Ihnen sagen, was ich empfand und nicht empfand. als ich die Wasserfälle erblidte, als ich mehrere hundert, ja mehrere taufend Toifen über ber Meeresfläche ftand u. f. w. Um nun aber nicht als ein leichtsinniger Enthusiast zu erscheinen, der sich bloß durch Gaffen berauscht und ben henter was fragt nach orbentlicher Wiffenichaft, will ich nun nicht unterlaffen, mitten in der Raferen poetischer Begeisterung einige wissenschaftliche dilucida intervalla - (es ift nichts hubicher, als in einem Briefe an ein Madchen lateinische Borter anzubringen; es erwedt Respett und das reimt sich sogar) - also! - dilucida intervalla einzumischen. Ich will die Sand aufs Serz legen und treu versichern, daß Gie es mir überall ohne bas mindeste Bebenken nachjagen können, wir bas Baffer im gräflichen Babe 104 Grad Barme hat nach Kahrenheits Thermometer und die Quelle nicht weniger als 21,549,600 Schlesische Quart ergießt. Gehr interressant wird es Ihnen auch jenn, burch mich vergewissert zu werden, bağ ein Bjund Flinsberger Brunnen 1/15 Gran Gelenit enthalt. Auch bas technische und statistische Fach foll keinesweges leer ausgehen. So fann ich verfichern, daß die Blasichleifer in ben Schlefischen Bergen fehr geschickt find, ihre Runft aber durchaus nicht ausüben könnten, wenn es nicht Sand und Waffer gabe, daß jedoch ferner mit der litterarifchen und afthetischen Rultur im Lande es nicht weit ber ift. Betheuern fann ich nehmlich, wie es burchaus feine Berleumbung ift, wenn ich fed behaupte, daß ber Schneibermeifter Horlit aus Schmiebeberg, der doch der bekannteste und berühmteste Führer im Riesengeburge ift, zu dem daher, kommt er auch nicht viel in die Welt, boch viel Leute aus der Welt kommen, durchaus weder die Jenaer Literatur-Reitung, noch die Beibelberger Sahrbucher gelesen hat, und Schiller und Gothe auch nicht einmal bem Namen nach fennt, indem er auf Befragen ersteren irrthumlicher Beife für einen Bantoffelmacher in Bolfwig hielt.

Doch — Sie gähnen? — Sie mögen von dem allen nicht das Mindeste hören? — Run, so begnüge ich mich, was die Wunder bes

Riefengeburges betrifft, zu fagen, daß es beren gar viele giebt, die bald bas Gemuth mit erhabenen Schauern erfüllen, balb bie Seele erregen in fuger Sehnsucht, fo bag die fortwährende Spannung in ben verschiedenartigften Momenten auf, mit einiger Fantafie Begabte, nicht anders als wohlthuend wirfen fann. Erwähnte Begabte burfen daber auch eben nicht zu viel in ber Babewanne figen, um geftartt an Seele und Leib wiederzukehren aus ben Bergen. Da Sie, theuerste Rohanna, meines Bedünkens nach nun aber ein recht eigentliches liebes Restfind der Fantafie find, fo muffen Sie, wollen innerhalb den Mauern von B. einige Boltchen aufsteigen und Sie bedroben mit fataler geistiger ober forverlicher Rranklichkeit, durchaus fort nach ben iconen Bergen und Thalern, in benen ich zur Beit haufe. Es giebt jest bennah eben fo viele Bilgerinnen, als es fonft Bilger gab, welches baber rührt, daß man jest überall Borrichtungen antrifft, um folche Stellen, die fonft felbft Mannern mubevoll, ja fogar gefahrlich zu erklettern schienen, Frauenzimmern, die nicht nervenschwach ober pregios find, wie Sie, theuerfte Johanna! es nun eben gar nicht sind und nicht fehn mögen, gang zugänglich zu machen. -Wird der Weg nur einigermaßen unbequem oder fühlen Sie fich mube, fo feten Sie fich in einen bequemen, zwischen zwen Stangen, wie eine Sanfte, befestigten Lehnseffel, und die Trager hupfen ficher und leicht, Berg ab, Berg an, über die Felfen hinmeg. Defters finden sich große Gesellschaften, die die Gebirgswanderungen zusammen machen, und da sieht es bennahe abentheuerlich aus, wenn eine lange Reihe Tragfessel mit Frauenzimmern, die die bunten Sonnenschirme über den Röpfen ausgespannt haben, in der Ferne durch ein Thal zieht ober einen Berg hinansteigt. — Als ich einmal eine folche Reihe erblidte, fiel mir ein, daß es gang hubsch fenn mußte, wenn fich eine Gefellichaft von Männern und Frauen verabreben wollte, eine folche, wenn auch gang turze, Wanderung, g. B. auf den Kynaft, zu machen, jedoch gang feltsam und märchenhaft gefleibet. Gelbst die Tragfessel mußten fantaftisch verziert sehn, mit bunten Deden, Blumengewinden u. f. w., und die Träger ebenfalls in wunderlichen Rleidern daher hupfen, und bagu mußte eine fabelhafte Mufit von Queerpfeifen, Cymbeln und kleinen Trommeln ertonen — doch halt! — Bas die Rleidung der schönen Bilgerinnen betrifft, so tonnen fie, um nur

einigermaßen solid zu sehn und von der Natur etwas Ordentliches zu prositiren, sich gar nicht so anziehen, wie es ihnen einkömmt, sondern müssen vielmehr dem Rath eines tüchtigen Praktikers solgen, der da weiß, was im Gebürge Noth thut und Recht ist. Damit Sie, theuerste Johanna! gleich jezt ersahren, wie sich eine ordentliche Gebürgspilgerinn kleiden muß, und, im Fall Sie sich entschließen zu solcher Reise, gleich in B. das Nöthige besorgen können, setze ich die vollskändige Beschreibung eines weiblichen Anzuges her, wie sie jener Praktiker giebt 1):

"Da heut zu Tage (so spricht derselbe) auch Frauen, mehr als sonst, das Riesengebirge besteigen, so ist es ihnen anzurathen, auch ihre Tracht darnach einzurichten. Ein Gewand, in Form eines Reitsleides, aus buntem Zeuge, etwa Merino, Cambry, Halbtuch; baumwollene Unterkleider, warme Tücher, ein tuchener Aermelmantel, ein dicks Umschlagetuch werden sehr zweckbienlich befunden werden. Ein Strohhut, allenfalls mit einer Regentappe, Schnürstiefeln, ein dauerhafter Sonnenschirm von grünem Taffent sind einer Dame unentbehrlich. In der Reisetasche habe man: Wäsche, so viel als Noth, ein Paar Stiefeln oder Schuhe, ein Baar leichte Bei—"

Doch — ich verirre mich; dies lette betrifft ja schon wieder die Kleidung der Männer, die übrigens keine andere, als eine bunte oder schwarze Beste, tragen dürsen, und Halbstieseln oder Schuhe mit Stieseletten, damit kein Sand hineinfalle, welcher Grund vollkommen einleuchtet. Wie wenig aber hienieden guter Rath beachtet wird, bewieß mir der Umstand, daß ich auf meinen mannigsachen Banderungen nur eine einzige Dame antras, die ganz vorschriftsmäßig gekleidet ging oder vielmehr getragen wurde. Es sah nicht ganz hübsch aus. Der tüchtige Aermelmantel, unter dem wahrscheinlich das tuchene Reitkleid verborgen, ließ durchaus keinen Buchs ahnen; doch trotz des dichen Umschagetuchs, der übrigen warmen Tücher und des Strohhutes mit der Regenkappe, entdeckte ich ein liebes junges Gesichtchen.

<sup>1)</sup> Das Riefengebirge. Ein Taschenbuch für Reisende und Badegafte.

Ich dachte daran, daß am Ende unter all diesen Reit- und andern bösen Kleidern eine allerliebste Papagena steden und mir in irgend einem blumigten Thal oder an einer süß flüsternden Quelle ein anmuthiger Zauber aufgehen könne. Ich beschloß, auf Verlangen, das vermummte Geheimniß ohne weiteres Bedenken an mein Herz zu drücken und so die wünschenswerthe Entpuppung schnell herbenzussühren. — "Das sind schöne Entschlüsse, schöne Streiche!" hör' ich Sie sprechen. Und in der That, über all' diesem Geschwäß vergaß ich gerade das, womit ich beginnen wollte, nehmlich jenes anmuthige geheimnisvolle Abentheuer (darf ich anders das Begegniß nennen?), das mir noch in den Tagen der oben gedachten Nummelzeit ganz unvermuthet entgegentrat.

Der Regen hatte nachgelaffen, ber Abend war heiter geworden, als ich unmuthig, wie ich nun einmal war, ber Befellschaft entfloh, die sich in der Allee versammelt hatte, und ganz allein hinauswanderte aus Barmbrunn, bem Ufer bes Baden entlang. An die entfernteften Bäufer bes Ortes angelangt, war es mir, als vernähme ich eine weibliche Stimme, die sich in Solfeggien übte, und wirklich strömten die Tone aus dem offenen Tenfter eines kleinen Saufes, ohne daß ich bie Sangerin entbeden fonnte. Sinein ju ichauen, mare frech gewesen, und ba es stille geworben, wollte ich meinen Weg fortseten, als bie Sangerin eines jener tief gebachten, tief ins Gemuth bringenden Solfeggios fang, die ber Meister Crescentini fette, um die wahre Rraft, bie mahre Berrlichkeit bes achten Gesanges in ber Bruft ber Schulerin, zu entzünden. Darauf folgte nach einer kleinen Baufe das artige Liedlein: sul margine d'un rio, mit Beranderungen, die nicht so halsbrechend waren, als die, mit denen jest viel seltsamer Catalanischer Brunt getrieben wird, aber bedeutsamer, aus der Tiefe ber Runft geschöpft. - Dann ichien die Sangerin balb in gehaltenen Tonen, bald in bunten Läufen, bald in dromatischen Gangen, bald in anschwellenden Trillern anmuthig spielend, die Rachtigallen in den Bufchen herauszufordern zum Wettkampf. Die Armen burften nicht antworten und auch die Sangerin ichwieg. Ich ftand in ben Boben gewurzelt. Als ich indessen, da die einbrechende Racht immer dichtere Schleier über die Berge warf, endlich fort wollte, vernahm ich leise - leife die Tone einer Romanze. - Run, ich will erft fagen, daß die

Sangerin eine vollendete Runftlerin mar, die im Gebiet der Tone herrichte. Sehr herrlich, die hier in 28. ju finden, ich gebacht, und ware, als fie ben Gesang geendet, recht froh und heiter nach Sause gegangen. Sete ich aber hinzu, daß ber Gesang recht mein Innerstes aufregte, daß allerlen holde Träume, füße Grinnerungen lebensfrisch in mir aufgingen, daß ber gewaltige Rauber der Tontunft mein ganges Wesen erfaßte, fo werden Sie, theuerste Johanna, die Stimmung gerechtfertigt finden, die es mir unmöglich machte, mich auch nur einen Schritt von bem Saufe zu entfernen, daß ich vielmehr unwillführlich mich niederließ auf eine Bant, die an der Mauer des Sauses angebracht war. Gin Bauermädchen trat aus ber Thure; ich wandte mich an fie und fragte, wer in bem Saufe mobne und so schön fange. Entweder verftand das dumme Ding mich wirtlich nicht ober wollte mich nicht verfteben. Genug, als ich mit Fragen nicht nachließ, meinte fie: ich folle nicht tallen (bumm Zeug reben), fie wurde fonft rappeltoppijch, und ließ mich fteben. - Für diesmal endigte fich das Begegniß wie taufend andere, wenn man fagt: es ift mir unmöglich, bon ber Stelle zu weichen, und boch am Ende weicht und nach Sause geht.

Bergebens forschte ich am andern Morgen in der Badeliste nach der muthmaglichen Bewohnerinn jenes Saufes. G3 fand fich, daß feine Badegafte in jenem Sause eingekehrt waren, und die Birthsleute versicherten auf Befragen, daß durchaus teine Dame bei ihnen aejungen habe. — Waren benn nicht alle diese Nachforschungen Thorheit - Bahnfinn? - Bufte ich benn nicht etwa, wer in jenem Zimmer gefungen? - Konnte ich benn nur einen Augenblid baran zweifeln, daß teine Andere, als Sie - ja, Johanna - Sie selbst es waren, welche fang, als ich jene gewisse Romanze vernahm, die einem gewissen Jemand in einer gewissen Begeisterung (es ift Alles gewiß) recht aus dem Innersten stromte, und die niemand in der Welt fingt, als eben Sie? - Gift ein anmuthiger, mpftischer Glaube, nach bem es Augenblide giebt, in welchen ber im Irdischen eingezwängte Mensch ben Raum besiegt, und in welchen die psychische Annäherung so mächtig wird, daß fie wirkt gleich der phyfischen, und von diefer kaum zu unterscheiden ift. Die Mystifer behaupten, daß eine Wechselwirfung dazu gehöre, und ich bin überzeugt, daß Sie gerade in ben Augenbliden, als ich Sie in B. hörte, in B. baffelbe, was ich hörte, wirklich fangen und wenigstens ben ber Romanze ein klein wenig an mich bachten.

Mag dem nun fenn, wie ihm wolle, so war doch die Alusion (muß ich biefes Wort brauchen) jener mpftischen Augenblide eine wahre Bohlthat für mich. Seitbem gelingt es mir nehmlich, mir Ihren Gefang so zu vergegenwärtigen, daß ich ihn wirklich zu hören glaube, und [ich] bin bann fo fren, Ihnen meine Lieblingsftlide auf einem Fortepiano zu accompagniren, das frenlich einen Ton von fich giebt, als ichluge man auf einen blechernen Raminichirm. Dies zerftreut meinen tiefen Unmuth, ben ich auch ber ganglichen Entbehrung jebes musitalischen Genusses zuschreibe. Die Bohmischen Musikanten, Die hier in der Allee aufspielen, erheben sich eben so wenig, als die hiefige sogenannte Capelle, über die mittelmäßige Schlendrians-Musik, die mich zur Ungeduld vorzüglich beshalb treiben fann, weil ber fonft vollen Sarmonie der Grundbaß fehlt, der in einem schwindsüchtigen Fagott nicht anzutreffen. Es giebt indeffen bier viele Leute, benen diese Musik ungemein wohlgefällt und die vorzüglich das Trompettino rühmen, bem der geschidte Runftler Tone zu entloden weiß, welche klingen wie das erfte Jubelgeschrey eines neugebohrnen hahns. — An Gesang ift nun pollends gar nicht zu benken. Den Damen, die ungefähr fo aussehen, als konnten fie zur Zeit was fingen, scheint ber Mund verschloffen, und zudem fehlt es in der Gallerie (bem Bersammlungefaal ber Babegafte) an einem tuchtigen Inftrument gur Begleitung, welches boch fonft in allen Galen ber Art gewöhnlich zu finden. Für eine Gunft bes himmels mag es eine Babegefellschaft halten, wenn ihr vorzügliche Talente bescheert sind, die, stürmt und regnet es, (wie es hier eine gange Zeit hindurch ber Fall war) nicht allein eine tobtende Langeweile zu vertreiben, sondern auch ben Beift in dem Schwunge zu erhalten wiffen, ber gum geiftigen Bohl, ohne welches das leibliche felten auffommt, durchaus nöthig. Mir fommt iu diesem Augenblid die Erinnerung an das freundliche Liebwerda, das ich vor mehreren Sahren besuchte und auch diesmal, wenigstens auf ein Baar Tage, zu besuchen gebente. Richt beffer, als bort, tonnte für die Unterhaltung, für den Frohfinn der Gafte gesorgt senn, welches cben daher tam, daß diese Sorge von dem edlen liberalen Befiger und seiner bortrefflichen Familie unmittelbar ausging. — Bas vorzüglich

die Musik betrifft, jo hörte ich damals mit mahrem Bergnügen die aut organisirte Rapelle bes Grafen Clam. Ueber Alles gingen mir aber die kleinen theatralischen Darftellungen, die von talentvollen Gäften gegeben wurden, beren mahrer Blang aber bie Familie bes eblen Grafen war, die baran Untheil nahm. Sier begnügt man fich mit einer Truppe, die nicht schlecht genug ift, um der Gegenstand eines muthwilligen Spottes zu werben, ber fich bald felbst langweilt, bagegen aber auch nicht gut genug, um wahres Interesse zu erregen. Zudem ift der Direftor diefer Truppe von dem unseligen Migverstande befangen, ber Direktoren kleiner Duodezbühnen gewöhnlich regiert. nämlich, daß er, um die Leute anzugiehen, große Saupt- und Staats-Aftionen geben muffe. Gelbst Boltsftude, wie bas Donauweibchen u. a., find auf Deforations-Aufwand, große Räume u. f. w. berechnet, und die Uebelftande, die eine kleine Bude mit mannshohen Couliffen und Borhangen hervorbringt, erweden in mir nicht sowohl bas Gefühl des Lächerlichen, als des Erbarmlichen, welches mich unmuthig Unter ben Babegaften, die boch bas eigentliche Bublitum ausmachen, find die mehrsten wohl in der großen Welt gebildet, haben viel gefehen u. f. w. Burbe für ihr Bergnugen nicht hinlanglich geforgt fenn, wurden fie nicht gar gern die Enge des Raumes, den Mangel ber zwedmäßigen Deforation, ja, aller fonstigen Benmerte größerer Buhnen, berzeihen, ober vielmehr gar nicht vermiffen, wenn es einem Direttor gelänge, vier, höchstens sechs Schauspieler und Schauspielerinnen zusammenzubringen, bon benen nur zweh bis bren mahrhaftes. entscheidendes Talent besiten, die übrigen aber nur negativ gut febn durften, und bann mit Prazifion, Laune und Feuer fleine geiftreiche Stude aufführte, an benen es gar nicht fo fehr fehlt, als man wohl benten follte? -

Wären Sie hier! — ach, Johanna, wären Sie hier! — Was soll dieser Ausrus! fragen Sie? — Er deutet auf eine Träumerei hin, der ich mich überließ, nachdem mir jene Gedanken über die Unterhaltungen einer Badegesellschaft durch den Kopf gesahren. — Ich dachte an Göthes Singspiel: "Scherz, List und Rache", das ich, wieswohl in einen Akt zusammengedrängt, zu meiner Jünglingszeit in Musik seize, und das von einer kleinen Truppe, ben der sich dren Talente besanden, wie ich sie nur zu den dren Kollen jenes Singspiels

wünschen konnte, mehrmals dargestellt wurde, bis Bartitur und Barthien zufällig verbrannten. - Dies Singfpiel führte mir nun meine Die Stapine stellten Sie, theure Johanna, bar, mit Fantafie auf. jener liebenswürdigen Raivität, mit jener schaltisch anmuthigen Fronie, die Ihnen eigen und die unwiderstehlich hinreift. Der alte Dottor mit ber weißen Illongenperude, mit bem goldbesetten Scharlachrod, der goldstoffenen endlosen Schoofweste, war niemand anders, als Ihr gehorsamer Diener, ber ben verliebten gedenhaften Wahnfinn bes Alten fo wahrhaft barftellte, als tonne bas Ihnen gegenüber gar nicht anders fenn. Toll por Schrecken und Angit fprang ber Alte umber, als die liftige Stapine in verstellter Todesohnmacht lag, und bellte gulett, da fie fich an den Pforten des Orfus mahnte, als Cerberus fo zierlich, daß er, wie Bettel, mit Recht hoffen durfte, man wurde rufen: Noch mal bellen! — Ueber die Rolle des Stapin fage ich gar nichts, um nicht im Mindesten das Gebilde zu verderben, das Ihnen selbst, theure Johanna, vielleicht von diesem schlauen, gewandten Charafter aufgegangen fenn könnte. — Denken Sie fich aber bas nun alles wirtlich ausgeführt, und Sie werden mir zugestehen, daß bas ein Ding fenn würde, das in die todte Narrheit einer Gesellschaft, die sich langweilt, weil fie mit fich felbft nichts Rechtes anzufangen weiß (leiber ift bas hier der Fall), wie ein elektrischer Strahl fahren und zweh Leben aufregen könnte zum wahren Rut und Frommen bes leiblichen und geistigen Bohls. - Es ware fehr unrecht, wenn Sie nicht mir zu Liebe fich, fen's auch nur einige Minuten hindurch, als die Göthesche Stapine und mich als ben alten fabelhaften Dottor an Ihrer Seite denken follten, zumal ich Ihnen freie Sand laffe, fich einen beliebigen Stapin zu mählen. -

Jeder Brief enthält den Anspruch auf eine Antwort, und es wäre gar schön, wenn Sie diesen Anspruch erfüllten. Ich weiß, daß Sie ein Brieflein nicht fünf bis sechsmal ansangen dürsen, und verspreche, nicht im mindesten zu lächeln, sollten sich etwa dreh bis vier Nachschriften vorsinden, da jede Zeile, jedes Wort mehr von Ihrer Hand mir so werth und lieb ist, daß es völlig gleich gilt, wo und wie es steht.

— Längst ist Ihnen das Historchen von der Dame bekannt, die mit einem Gelehrten, der den Sat aufstellte, daß es keinem Frauenzimmer möglich seh, einen Brief zu schreiben ohne Bostscriptum, wettete, sie

wolle selbst das Gegentheil davon beweisen. Wirklich schrieb sie auch an besagten Gelehrten einen langen Brief. Nach dem Schluß des Briefes standen aber die Worte:

"NB. Gewonnen! — ich habe den Brief geschrieben ohne Rachschrift!" und dann:

"R. S. Sie werden doch obiges Notabene nicht etwa für eine Nachschrift halten wollen?"

Morgen gedenke ich eine Fußwanderung nach der Koppe zu unternehmen, und freue mich auch deshalb sehr darauf, weil das Schicksal
die seltsamste Gesellschaft zusammengewürfelt hat, die man sich nur
denken kann. — Wie sich alles begeben, darüber schreibe ich, so Gott
will, unserm Theodor, der Ihnen alles mittheilen soll. Sie wissen,
theure Johanna, daß mein humoristisches Steckenpferd, soll es sich vor
Frauen sehen lassen, eines geschickten Stallmeisters bedarf, der es nicht
zu ausgelassenen tollen Sprüngen kommen läßt, und solch ein Stallmeister ist in der That Freund Theodor! —

Der himmel nehme Sie, meine liebe, theure Johanna, in seine besondere Obhut! 2c.

## 145.

# Bufällige Gedanken bei dem Erscheinen dieser Blätter. Bon Sffmnn.

[9. Oftober 1820.]

Wie heißt doch jene Beschwörungsformel mit der die Autoren ihre Vorreden zu beschließen pflegen? — "Und nun gehe hin, du mein liebes Kind, das ich so sorglich gehegt und gepflegt etc. Es ist auch nichts natürlicher und eben deshalb gang und gebe geworden, die Geistesgeburt zu vergleichen der leiblichen.

Auf beiden ruht der Fluch der Erbsünde, nämlich Quaal und Schmerz des Gebärens, aufgewiegt durch Baterfreuden und hinlängsliche Affenliebe für das gebohrne Wesen. — Eigentlich ist es ja aber niemals ein Kind, das der Autor eines vollständigen Buchs in die Welt schickt, sondern ein völlig ausgewachsener Mensch, dessen ganze

Gestaltung im Innern und Außern zu Tage liegt. Anders, ganz anders verhält es sich mit einem Werk, wie daszenige, was hier so eben beginnt. — Der Verleger baut nach Kräften eine hübsche Wiege, der Redakteur legt einen Embryo hinein und bittet, so wie das kleine Ding sich nur regen mag, die gehörigen Pathen, die denn nun eben als ächte Pathen sür das Lebensbedürfniß, für Pslege und Erziehung des Täuflings sorgen. Recht unter den Augen der geladenen Gäste mag nun das Wesen emporwachsen und gedeihen nach seiner Art, es giebt einen sortwährenden Gevatterschmaus und die Sache der gastgeberischen Pathen ist es dahin zu trachten, daß die Gerichte sein schmackhaft bleiben und es dem Getränk nie an wackem Feuer und Geist mangle, damit die Gäste nicht sortbleiben und auch das Kleine das oben an sitzt und mitist und mittrinkt nahrhaftes und verdauliches genieße und sich immer mehr erkräftige zum stammhaften Menschen. —

— Warum dies bittersauere Gesicht, geliebtester Komponist? — "Schon wieder ein neuer anatomischer Tisch errichtet, auf dem man unsere Werke mit gewaltsam ausgespreizten Gliedern sestschauben und mit rücksichtsloser Grausamkeit zerlegen wird. Ha! — ich sehe schon verdeckte Quintenfolgen, unharmonische Queerstände entblößt von dem Fleisch der vollen Harmonic unter dem funkelnden Wesser vollen Prosektors emporzittern!" —

Daher dein Unmuth? — Überzeugt, o mein Komponist! bin ich, daß du schreiben wirst oder schon geschrieben hast ein Werk, das so recht ganz und gar hervorging aus deinem innersten Wesen. — War es vielleicht eine Oper, die du schriebst, so nahmst du den poetischen Gedanken, der dem Ganzen zum Grunde lag, mit allen seinen tiessten Motiven in dir auf, der Genius der Tonkunst rührte seine mächtige Schwingen und selbst die Fesseln, die ihm hin und wieder schlechte Worte des Gedichts anlegen wollten, vermochten nicht seinen kühnen Flug zu hemmen, in dem er alles, was jenem poetischen Gedanken entstrahlte, emportrug in höhere Regionen. Alle Liebe, alle Sehnsucht, alles Verlangen, Wonne, Haß, Entzücken, Verzweislung erschien aber verklärt in dem Glanz des höheren Reichs der Töne und das menschliche Herz auf seltsame Weise gerührt, sühlte selbst in dem Frdischen das Überirdische. — Ich meine, in den Weihestunden der Begeisterung war es dir vergönnt, die Musik so denken, wie sie der

richtende ordnende Berftand, als wahrhaftig anerkennen mußte. Ra ben Berftand! - biefen zuweilen etwas fauertöpfischen Schulmeifter können wir nun einmal nicht entbehren. Er untersucht mit scharfem Blid die Stupen unferes Gebaudes und findet er fie gu bunn ober morich, fo ftogt er fie um mit bem Fuß und fpricht, wenn ber gange Bau nachstürzt: Es war nichts! - Beffer, so etwas thut Freund Sauertopf in unferm Innern, als geschieht es von andern außerlich! Genug, o mein Komponist, du haft, ich weiß es, ein wadres Wert gemacht und bift bir, wie es fich von felbft verfteht, der Motive jo und fo und nicht anders beine Dusik gedichtet zu haben, vollkommen bewußt. Run findest du bein Werk wieder, nicht auf bem anatomischen Tisch unter ben mordbewaffneten Sanden eines barbarischen Projektors, sondern aufgestellt vor einem bir befreundeten Beifte, der es mit icarfem Blid burchschaut und ftatt daß jener es unerbittlich zerschnitten hatte, nur alles mas er darin entbedt, den gangen munderbaren Bau mit all' seinen Berschlingungen, in lauten Worten verklindet - Sage nicht o Komponist! daß es eben feine Freude sei sich alles das, bas man gedacht, empfunden, wie ein Erempel vorrechnen zu laffen. Die Freude bon einem verwandten Geifte gang verftanden gu fein ift es, die ben Gebanken an jenes pedantische Borrechnen nicht auftommen läßt. - Bubem ftelle bir, mein Komponift, bein Wert vor als einen iconen herrlichen Baum, der aus einem fleinen Rern entiproffen, nun die bluthenreiche Afte hoch emporftredt in den blauen Simmel. Run fteben wißbegierige Leute umber und konnen bas Bunder nicht begreifen, wie ber Baum fo gebeihen tonnte. Da tommt aber jener verwandte Geist gegangen und vermag mittelft eines geheimnisvollen Zaubers es zu bewirken, daß die Leute in die Tiefe ber Erde wie durch Krnftal ichauen ben Rern entbeden und fich überzeugen konnen, daß eben aus diefem Rern ber ganze ichone Baum entsproß. Ja fie werden einsehen, daß Baum, Blatt, Bluthe und Frucht so und nicht anders gestaltet und gefarbt fein konnte. - Du fiehst ein, mein Komponist, daß ich eben baran dachte, wie Beurtheilungen mufitalischer Werte beschaffen fein muffen, daß ich nur recht in die Tiefe des Werks eindringende und dieselben in ihren tiefften Motiven entwidelnde Abhandlungen bafür gelten laffen mag, die den Komponisten follte auch nicht immer des Lobes

Posaune erschallen so wie seine verwandte Kollegen erfreuen andere Leute aber verständigen über manches das ihnen sonst entgangen. — Es ist gewiß, daß Beurtheilungen der Art dazu führen können, daß man gut hört. — Gut hören ist nämlich wohl, wenn Anlage dazu da, zu erlernen, selbst gut machen freilich nicht, da dieses eine Kleinigkeit voraussett die ein alter tüchtiger Meister gerade zu aussprach in einem höslichen Schreiben an einen jungen Herrn von Stande, der in großer Herzensangst anfragte: wie um tausend Himmelswillen er es nur ansangen solle, die Welt mit einer meisterhaften Komposition zu entzücken. Der Meister antwortete: Wollten Ew. Hochgebohren nur die Gewogenheit haben Genie zu besitzen so würde alles etc.

Schließlich muß ich dir, mein Komponist! gestehen, daß es mich sehr merkwürdiger Weise bedünken will, wie oft ein paar Lieder oder ein Heft Polonoisen oder wären sie nicht aus der Mode gekommen, Menuetten viel eher Beurtheilungen jener Art aushalten können als manches Werk an dem man sich drei Stunden lang satt und übersatt hört. — Ein ganzer Busch in's lockre Erdreich eingesteckter wurzelloser Sträußer ist noch kein lebensfrischer kräftiger Baum. —

Es giebt nichts erfreulicheres, als fich über eine Runft, die man tief im Bergen hegt und pflegt, recht auszusprechen, aber wenn tommt man bagu? Reben ift biel beffer, als ichreiben, aber ichreiben muß man wol beshalb, weil man jest beinahe eher Leute findet, die ba lesen, als die da hören und vollends Musiker hören nun viel lieber Noten, als Worte, und leiden ungern in der Rede, wie in der Mufit, zu kühne Ausweichungen, die das geflügelte Wort doch nur zu leicht fich erlaubt. — Man forge aber, daß der tobte Buchstabe die Rraft an fich trage, lebendig zu werben vor bem Gemuth bes Lefers, bamit dieses sich ihm aufthue! — Also auch Abhandlungen über musikalische Gegenstände, ohne die Bafis eines bestimmten Berts? - Richts ift langweiliger, als berlei Abhandlungen fagst bu? — Richtig! zumal in bem Stil, wie fie etwa in der Silbegard von Sobenthal der Beld bes Romans giebt, ber feiner bornehmen Schülerin, in die er oben ein auf eben nicht fehr anständige Weise verliebt ift, den mathemathischen Theil ber Mufikviffenschaft in solcher Art docirt, daß man nicht begreift, wie fie es aushalt mit dem Bedanten! - Alles gu feiner Zeit und an rechter Stelle. - Wird ein Saus gebaut,

jo bedarf es bes Beruftes; feltfam genug wurd' es aber fein, die Ehre bes Baumeisters nicht im Gebäude, sondern im Gerufte zu fuchen und zu finden! - Es giebt eine Art über musikalische Begenftanbe zu reben, (fei es mündlich ober schriftlich) bie bem Gingeweihten genügt, ohne ben Leuten im Borhof bes Tempels unverftanblich gu fein. Ja, diefe konnen große Freude baran haben, und unverfebens einige Beihe erhalten, ohne das Briefterkleid anzuziehen. — Reine Runft, und am allerwenigsten die Dufit, leibet ben Bedantismus, und eine gewisse Freigeisterei ist manchmal gerabe bem großen Benie eigen. Gin alter Berr errothete einmal über einen verdecten Oftavengang in der Ober- und Unterstimme, als wurde eine Obsconitat gefagt in honetter Gefellichaft. Bas würde Kirnberger zu Mozarts Sarmonit gejagt haben! - Bon Instrumentirung ift gar nicht zu r eben. - Tamino geht durch Feuer und Baffer nach den Tonen der Flote und Baute, und die Bofaunen klingen hubsch bazu im Bianiffimo! -Wahr ift es, zu der Teuer und Bafferprobe des auten Geschmads gehört jest aber bas gange Arfenal hölzerner und meffingner Baffen, und wird täglich vermehrt durch feltsame Erfindungen, als ba find Rlapphörner, Flügelhörner, etc. die ihres Diffonirens halber fehr artig hervorstechen. Wahr ift es, daß jeder Blafer, da er jest nimmer raften barf, fich die Lungen von Rameau's Reffen, ober von jenem verhegten Rerl wünschen möchte, ber acht Meilen weit sechs Windmühlen burch seinen Sauch in Bewegung sette. Wahr ift es, daß manche Partitur jest bermaßen schwarz aussieht, daß ein breifter Blob ohne Umftande fich darauf verunreinigen tann, niemand mertt's. Aber! - Effett -Effett! - Run das hervorbringen des Effettes ift auch eins der wunderbarften Geheimnisse ber Komposition, barum, weil bas menschliche Gemuth auch das wunderbarfte Geheimnig ift. Aus dem Gemuth in das Gemuth heißt es, und ba fann man benn nicht fagen, was gerade mehr wirke, das ganze Ungewitter von Pauken, Trommeln, Beden, Bofaunen, Trompeten, Sornern etc. ober ber Sonnenftrahl eines einzigen Tons ber Soboe ober fonft eines Inftruments bon guter Art. Friedrich ber Zweite nannte ein Crescendo, bas Reicharbt in einer Arie angebracht, einen Feuerlarm, und verließ zornig ben Saal, als man es babin gebracht, bag er fich einen Aft aus irgend einer Oper von Glud vorspielen ließ, weil ihm alles nicht als Mufit, fondern als ein verwirrtes Durcheinander erichien: Saffe und Graun hatten allein wahrhaft d. h. edel, einfach und melodiös komponirt! >-Rehrt gurud gu ber Ginfachheit ber Alten, rufft bu alter Meifter, ben Minglingen gu, fort mit dem Geflingel und Geflapper, vergeft alle heutige Musik, vergest Mogart und Beethoven, und vollends -Run fag' an, alter herr, welche Alten du meinft? - Beftimme bas Beitalter, in dem die wahrhafte Runft der Mufit abgeschloffen murde, jo daß alles was darüber hinausgeht, vom Abel ift, und vereinige fo in dir eine ganze Academie françoise, die die Kunst in Schranken einpfercht, die niemand überspringen barf, ohne gepfändet zu werden! - Bas meinft bu gu fur, Reifer - ober fpater gu Saffe - Sanbel - Glud etc. - zweifelhaft? - Beiläufig gejagt, wollte man biefem Ritter, seiner ritterlichen Natur unerachtet, anfangs gar nicht recht trauen. - In den Forkelichen Beiträgen wurde fehr wißigerweise seine Duverture zu der Iphigenia in Tauris mit bem Gelarm ber Bauern in der Dorfichente verglichen. - Und wenn nun Glud in unfern Zeiten gelebt hatte, mare es nicht möglich gewesen, bag er fich, mas die Inftrumentirung betrifft, auch leiber auf die schlechte Seite gelegt! - Gewiß ift es, daß er mit der Idee einer Oper, die hermannsichlacht, wozu er gang besonderes, die Tuba der Römer nachahmendes, Instrument verfertigen laffen wollte, ftarb. - Er ift wohl dieser Absicht halber zu rechter Zeit gestorben. -

— Halten Sie, gestrenger alter Herr, mich ja nicht für einen Ruchlosen, der die Bäter nicht ehrt, oder der nicht vielmehr tief in der
Brust empfindet, daß all' unser Leben ausgieng von ihrer Schaffungskraft und daß wir des Bandes, womit sie uns gängeln, nie entbehren
können, ohne Gesahr zu straucheln, indessen — Doch indem ich Sie,
mein alter Herr, recht anschaue, belieben Sie auf einmal ganz jugendlich auszusehen! — Nun, der gleichen Fantasmagorien bin ich gewohnt
von Altersher. — Mein jüngerer Bruder war ein drolliger Junge.
Alls fünf-sechsjähriger Bube pflegte er des Großvaters Perücke aufzusehen, und uns älteren mit grämlicher Miene vorzudociren, worüber wir denn immer gar herzlich lachen mußten! — —

"Schließt eure Fenster, eure Thuren zu, ihr Tonsetzer, ber Spud geht um!"

Sollt' es möglich fein, daß irgend eine Zeitschrift, irgend eine

künstlerische Zeitung existiren können, ohne einige Klatscherei? — Witten im Komponiren wird der Meister überfallen von diesem oder jenem Collaborator, und muß ihm Rede stehen, er mag wollen, oder nicht. Besagter Collaborator verkündet dann der Welt, der große X. trage, er könne es aus eigener Überzeugung versichern, beim Komponiren einen nicht ganz saubern Schlasrod von buntem Ziz, bediene sich sehr schön rastrirten Benetianischen Notenpapiers, habe excellente schwarze Tinte, seze seltsamerweise die Linie der Bratschen unter die Linie des Fagotts, und trenne so das Quartett, sei aber sonst ein seelensguter herrlicher Mann. Von A. halte er nicht viel, über B. habe er sich nicht recht auslassen wollen, C. scheine er zu lieben, was er aber über D. gesagt, solle vor der Hand verschwiegen bleiben etc.

Darum "schließt eure . . . — boch nein — nein! Es giebt solch eine anmuthige Klatscherei, die, statt gehässig zu sein, nur dazu dient, das geistige Band, das die Menge an den geliebten, geachteten Meister sesselt, noch sester zu knüpfen, und diese mag sich immerhin auch in diesen Blättern einstellen. Es ist nun einmal das Erbtheil unserer schwachen Natur, daß wir das Werk nicht von der Person des Meisters trennen können, sondern bei jenem auch stets an diese denken, denn sonst würden nicht die Bildnisse beliebter Meister, so ämsig gesucht und gekauft werden. "Wie mag er wohl aussehen der, der im Stande war, mich so recht ins Innerste hinein zu erfreuen, denkt gleich ein seder. Erzählt nur einer, der den Meister kennt, auf gemüthliche Weise recht viel von seinem eigenthümlichen Wesen, stellt er sein ganzes Bild dar in lebensvollen Zügen, in der That, befreundeter wird sich jeder mit ihm fühlen, der ihn schon sonst im Serzen trug.

Bur Zeit als die Phisiognomik florirte, wollte man auch Herzen und Nieren erforschen mittelst der Handschrift, und gewiß ist es, daß in dieser auch viel Charakteristisches zu sinden. Biel greller als in der Wortschrift möchte sich dieses in der Notenschrift aussprechen, und gar hübsch wär es, wenn diese Blätter künstlich dieses, jenes Fac simile großer Meister einschalteten. — Aus der Schule darf nicht geplaudert werden, daher ist es nicht thunlich zu erfahren, wie, d. h. mit welchem Mechanismus, dieser, jener Komponist seine Werke ausschweibt. Zeder hat darin seine besondere Weise, und es wäre in der That sehr anziehend, mit feiner Nase herauszuspüren, wie jener

Mechanismus auf die Werke selbst gewirkt hat und wirkt. — Selbstgeständnisse sind kaum zu erringen, und daher könnte so etwas von verst orbenen Meistern gesagt und geschrieben werden!

Doch Gebante reiht fich an Gebante baber u. f. w.

öffmun.

#### 146.

# Schreiben an ben Berausgeber.

[2. Januar 1821.]

Sie forbern, verehrtefter herr! mich auf, an ber Zeitschrift bie Gie unter bem Titel "Der Bufchauer" herauszugeben gebenten, mitzuarbeiten. Mit Bergnugen werbe ich Ihren Bunich erfüllen, um so mehr, als ber wohlgewählte Titel mich an meine Lieblingsneigung erinnert. Sie wissen es nämlich wohl schon, wie gar zu gern ich zuichaue und anschaue, und bann ichwarz auf weiß von mir gebe, mas ich eben recht lebendig erschaut. — Bon etwas anderm, meine ich, als von dem, beifen Anschauung in vollkommner Geftalt im Innern aufgegangen, konne man auch gar nicht so sprechen, daß die Leute es eben fo lebendig erbliden, zu benen man fpricht. - Diefes Bringip, bas in einem mir bekannten Buche, die Serapions-Brüber betitelt, einem Menichen zugeschrieben wird, ber, im Berftande etwas madelig geworden, sich für den Märthrer Serapion hielt, ist zwar von einem strengen Mann verworfen und von ihm behauptet worden: mit der Anschauung sei es nichts, und nur der Berftand brute mahre Dichterwerke aus. Ich benke indeffen: daß, da die innern Augen, deren Blid die dichterische Anschauung bedingt, eben so gut im Ropfe sitzen wie ber Berftand, der heilige Serapion, als er jenes Brinzip aufftellte, nach dem man nur das lebendig und wahrhaft and Licht beförbern fann, was man eben so im Innern geschaut, immer den unwandelbar treuen ehelichen Bund vorausgesett hat, in dem beibe, Berstand und Phantafie bleiben muffen, wenn etwas ordentliches heraustommen foll. — Ich bleibe bei diesem Prinzip! — Außerdem hoffe ich, daß Ihr Zuschauer an seinen alten würdigen Ahnherrn, ber in England hauf'te und ben feines ehrenfesten und dabei anmuthigen Betragens, vorzüglich aber seines keden humoristischen Geiftes halber, die Welt

achtete und liebte, benken und in seine würdigen Fußstapsen treten wird. — Daß Ihr junger Mann deshalb nicht des Ahnherrn Allongenperücke und weiten Rock tragen darf, vielmehr die Kleidung seiner Zeit anlegen muß, versteht sich wohl von selbst. Alles cum grano salis!

Also! — recht gern werde ich mich unter den Zuschauern befinden, beren geistige Gliedmaaßen die junge geistige Person Ihres Zuschauers bilden sollen, und, so viel mir möglich, dazu helsen, daß besagte Person sich recht kräftig ausbilde und gehöriges Leben verspüren lasse, damit die Leute Freude an ihm haben mögen.

Doch Sie wollen, verehrtester Herr! daß ich sogleich Hand ans Werk lege? Wie wird bas in aller Welt möglich sehn!

Erfahren Sie, daß ich eben in diesem Augenblick mit einer litetarischen Arbeit beschäftigt bin, die die mühsamste zu nennen, die es nur geben mag.

Ich bin nämlich eben jest barüber her, die Papiere des Raters Murr in Ordnung zu bringen, um ben zweiten und britten Theil feiner mertwürdigen Lebensanfichten berausgeben zu tonnen. Gute ichreibt zwar eine paffable leferliche Bfote, indeffen fann er von gemiffen Bewohnheiten nicht ablaffen, die auf manche Stelle in feinen Manuscripten ein schwer zu burchdringendes Dunkel werfen. So wie mancher eitle, ftolze Dichter fich, scheint ihm eine Stelle, die er eben gedichtet, über die Maagen vortrefflich, im Sochgefühl seiner Größe bon feinem Seffel erheben und Mug' und Rafe gen Simmel tehren mag, fo pflegt Murr, übermannt ihn beim Schreiben bas Gefühl feiner Bortrefflichfeit, fich ichnurrend in ber Stellung aufzurichten, die man im gewöhnlichen Leben "Ragenbudel" nennt. Belegenheit fahrt ber Theure mit seinem Schweife vergnüglich bin und her, und oft eben über die Stelle weg, die ihn entgudt hat, fo daß fie an Deutlichkeit merklich verliert. - Sie werben die Reenverbindung natürlich finden, die mich antreibt, stoße ich in irgend einem neuen Dichterwert auf glanzenden Galimathias, ber gang gewiß ben Schöpfer in Erstaunen über fich felbst gefest hat, unwillführlich rufe: Befatbudelt! -

Doch, - ich bemerke, daß ich, ohne es zu wollen, Ihnen verrathen, wie fich ber vortreffliche Kater Murr eben bei mir befindet. — Es ist dem so; eben sitt er am Ofen mit dicht zugekniffenen Augen und spinnt. — Gott weiß über welchem neuen Werk er brütet. —

Ich bitte, Berehrtester! sagen Sie von Murr's gegenwärtigem Aufenthalt nichts weiter. Literatoren, Aesthetiker und auch wohl Naturhistoriker könnten auf die Bekanntschaft des lieben Bieh's begierig werden und würden es nur in seinen tiefsinnigen Meditationen stören.

Aber können Sie, Berehrtefter! es sich wohl benken, was mich eben jest noch auf andere Beise gar arg beschäftigt?

Es ist Ihnen bekannt, daß vor nicht langer Zeit eine Königstochter mit ihrer königlichen Mutter, diversen andern Fürsten und glänzendem Gesolge hier eingezogen ist, die sich vernehmen lassen wird vor der versammelten Menge in gar herrlichen, bald süßen, bald mächtig donnernden Tönen. Doch mit unserer Sprache unbekannt, habe ich es übernommen, sie und ihr ganzes Gesolge zu unterrichten im Deutschen, oder vielmehr ganz und gar ins Deusche zu transferiren, so daß Alle gar nicht mehr an die Muttersprache denken. Ein schwieriges, zeitraubendes Opus. — Die Leute sagen, Olimpia (so heißt die Königstochter), nebst allem, was sie umgebe, sei das Product der schöpferischen Kraft eines hohen Meisters, Namens Spontini. — Es mag dem auch wohl so sen! —

Durch alles dieses, verehrtester Herr! glaube ich Sie überzeugt zu haben, daß es in diesem Augenblick mir unmöglich ist, Ihre Bunsche zu befriedigen; es geht mir aber schon etwas im Kopfe herum, was wohl nächstens für Sie ans Tageslicht treten wird. Hochachtungsvoll 2c.

Berlin. C. T. A. hoffmann.

N. S. Doch so eben fällt mir ein Billet in die Hände, das ein gewisser reisender, nicht unbekannter Enthusiast, der vor einigen Tagen hier war, mir am Morgen schrieb, als er Tags vorher die Kunstaussstellung besucht hatte. Ich lege es bei zum beliebigen Gebrauch für den Zuschauer.

## Billet bes reifenden Enthufiaften.

— Gleich von den Sälen der Kunstausstellung hinab, lief ich zu Dir und fand Dich nicht. Man sagte mir, Du wärst auf der Kunstausstellung. — Warst Du wirklich dort, und habe ich Dich nicht gesehen?

— Es wär' nicht zu verwundern, denn der neckhafte Spukgeist, der mich, wie Du weißt, überall verfolgt, hatte mich erfaßt beim Rockzipfel und drehte mich in wunderlichen, tollen Kreisen, so daß einige Blindheit verzeihlich. — Aber mein Kopf brennt, meine Pulse schlagen — ich weiß mich nicht zu fassen — ich muß Dir nur gleich mein Abenteuer erzählen. —

Mis ich im erften Saal nur einen Blid auf Thorwaldfens Merfur geworfen, murbe mir bor ber jugendlichen Göttergeftalt voll himmlischer Freiheit und wahrhaften Abels ganz antikisch zu Sinn. wollte schwelgen; da fich aber ein junger, in einem flachsfarbenen Ueberrod gefleibeter Mann, beffen Leib höchstens vier Roll im Durchmeffer haben fonnte, bicht bor die Statue ftellte und mit ber Loranette forgfältig zu untersuchen ichien, aus welchem Stoff fie geformt, bacht ich: bas ein andermal, und lief weiter. - Den Gingug ber Monarchen in Baris betrachtend, hatte ich mich genugsam gewundert, daß die Bariferinnen ohne Unterschied ein und baffelbe Beficht haben; ber Tod des Fürsten Poniatowski war mir nahe gegangen; der muthige Ungriff ber Colomb'ichen Sufaren hatte mich in ber Seele erfreut; ich befand mich eben bor Bach's allerliebstem Bilbnig, ein Mabchen aus Belletri vorftellend, und meinte: ber Rünftler habe ben Binfel in glühende Lava getaucht, da — Nun Du weißt es, daß ich sonderbarer Beise es jedesmal fühle, wenn ich scharf angeblickt werbe. -Diefes Befühl erfaßte mich in diefem Moment, aber auf folche geheimnisvolle, wunderbare Art, daß es mir glübend heiß durch alle Glieber fuhr. Ohne aufzusehen, flüchtete ich in die andere Ede bes Saals; aber von bem Blid auch hieher verfolgt, durchbebte mich eine fuße Angft, von der übermannt ich, um mich zu retten, in die Flamme sprang, die bor mir aufzulodern schien. — Das heißt: ich blidte auf und - in die Augen einer Dame, die in hoher Anmuth und Lieblichkeit strahlend vor mir stand. Ich erschraf, doch ermuthigt von dem holden Lächeln, das wie ein fanfter Rosenschimmer auf dem Untlit ber Dame verbreitet lag, ließ ich ben Blid weilen. Ift es Dir ichon geschehen, daß Dir aus dem Spiegel der holbseligften Augen all die herrlichen Bunder, alle die fugen, garten Geheimniffe, die in der tiefften Tiefe des weiblichen Gemuthe ruhen, hell aufftrahlten, fo verftehft Du Dich auf bas fehnfüchtige Entzuden, bas bann im Innern aufgeht wie ein

goldner Traum aus himmelshöhen! - Die Belletrinerin rief herüber: "Warum haft Du mich sobald verlaffen? Bin ich nicht hubsch? — Sabe ich mich nicht herausgeputt, wie es ein Maler nur wünschen mag? Siehst Du nicht in meinen Augen die Wunder bes Landes, wo die Zitronen glubn?" - Gine romische Dame sprach: "Der Tag war heiß, ich bin mude und matt und weiß nicht recht, was ich will, aber die Schönfte bin ich boch!" - ""Rein, nein,"" erwiderte ich, "hier ift ein ftarterer Magnet!"" - "Gie bedienen," fprach Samlet, ber einen hubschen Belgrod angezogen, von oben berab, indem er fein Buch gutlappte: "Gie bedienen fich meiner Borte, Berthefter; Aft drei, Szene zwei meine ich: aber bedenken Sie: Senn ober Richtfenn, das ift hier die Frage. Db's edler im Gemuth, die Bfeil' und Schleudern bes wüthenden Geschicks erdulden, ober" - "Ach,"" unterbrach ich ben Pringen, "fchiegen Sie, bester Pring, schleubern Sie, aber fenn - fenn!"" - hier gudte ein Lächeln über bas Antlig ber Dame bin, leuchtender wurden die Augen, lebendiger ber Ausdrud jener ichaltisch-reizenden Fronie, mit ber die Weiber unwiderstehliche Macht über uns üben, und ein leises Wort entschlüpfte ben holden Lippen. — Bergebens sinn' ich auf das Wort, es war gerade nicht fo hart, aber es klang benn boch fo, wie - Sasenfuß. - In bem Augenblid bammte fich zwischen ber Dame und mir eine Mauer auf. Die Mauer war aber stahlgrun und eigentlich ber passabel breite Ruden eines riefigen Mannes. Reben mir fprachen zwei babon, baß die Arme offenbar verzeichnet wären und das Colorit des rothen Sammts nicht viel tauge. Offenbar galt bas Gespräch meiner Dame, die einfach und geschmactvoll in rothen Sammt gekleibet ging und die schönsten braunen Saare gar zierlich gelockt und in Flechten hinaufgenestelt trug. Ich ärgerte mich über die Berblendung der Leute, die die Dame für ein Bildniß hielten, und wendete mich beklommen und unmuthig weg. Mein Blid fiel auf bas Portrait eines mir befannten Mannes. "Wen mag das Portrait dort oben wohl vorstellen?" So fragte mein Nachbar. "Das ist ber Banquier 3."" erwiderte ich. "Bottaufend," rief mein Nachbar hell auflachend, "für einen Banquier hat der Mann eine absonderliche Physiognomie." — Und Alle ringsumher lachten laut. — Es fand sich, daß mein Rachbar einen großen Löwentopf, der über jenem Bortrat bing, gemeint und mich im Scherz

gefragt hatte, wen das Bildniß vorstelle, worauf ich denn geantwortet 2c.

Selbst weiß ich nicht, wie ich aus den Sälen gekommen bin. Unten traf ich den Freund R., dem ich viel verwirrtes Zeug von der Dame vorgeschwatt haben muß. "Ach," erwiderte er: "Du meinst Contessa Rathsel; ja! — das ist ein sehr schönes Bild unseres wackeren Kretschmar!" — Was in aller Welt wollte er damit sagen?

Heute Punkt zwölf Uhr bin ich wieder auf der Ausstellung; Du wirst mich dort finden. —

## 147.

# Gefänge zu dem Festspiele "Lalla Ruth", in Musit gesetzt von G. Spontini.

[24. Februar 1821.]

Das Brogramm biefes Festspiels, nebst ben bazu gehörenden Befängen, ift gedruckt in fehr bedeutender Angahl vertheilt worben; der Inhalt besselben kann daher als hinlänglich bekannt vorausgesett Die Erfindung, die Idee des Ganzen ift eben fo finnreich, als echt bichterisch und gludlich; ja höchst genial mag mit dem vollsten Recht ber Gebanke genannt werben, daß mimische Bilber die Sauptmomente ber poetischen Erzählungen, die ber junge Dichter aus Rafchemir, Ramens Feramor, vorträgt, versinnlichen. Bereinigte die Aufführung, an der Bersonen des höchsten fürstlichen Ranges Theil nahmen, nun Mes, was der feinste Runftsinn, der geläutertste Geschmad, die glangenofte Bracht nur zu leiften vermag, fo war diefes Spiel in ber That der herrlichste Schmud eines mahrhaft königlichen Festes, dem beizuwohnen mit der erhabensten Liberalität einem großen Theile des Bublikums vergönnt wurde. Die Wirkung glich einem mächtigen Bauber, ber ben ganzen Sinn befängt und fich, aus unferm innerften Besen heraus, wie ein schöner Traum gestaltet, den wir, dem schimmernben Feenreich entruckt, noch lange fortträumen.

Unfer waderer genialer Meister Spontini mußte die Musik zu bem Festspiel in fehr wenigen Tagen vollenden, welches ihn nöthigte,

hie und da altere, hier noch unbefannte, Stude von feiner Composition So gehört gleich ber Marich aus bem Es dur, womit bas Gange beginnt, einer alteren, hier nicht bekannten, Dver bes Meisters an. Feierlich, gewichtig ift dieser Marsch in hohem Grade, und dabei rein und flar gehalten; indeffen glaubt der Referent, daß, hätte Spontini einen besondern Marich zu diesem Festspiel geset, er gewiß mit der ihm eigenen hohen Genialität den Sinn des Ganzen aufgefaßt und durch einen gang eigenthumlichen Schwung ber Melodie und ebenso eigenthümliche Instrumentation das Gefühl einer herrlichen, aber gang frembartigen, Erscheinung in unserer Bruft erwedt haben würde. Wie gut der Meister sich auf so etwas versteht, beweiset seine Composition des Cortez gleich in den ersten Tonen der Ouver-Referent glaubt ein gutes Motiv gar besonderer Ginleitungs-Musik darin zu finden, daß Aurengzebs erhabene Tochter sich auf der Reise befindet (also fein Triumph-Marich) und der Zug diese Reise gewiffermagen andeutet. Ihm hallt bei diefem Gedanke eine etwas feltfame Indifche Mufit in die Ohren, viel Floten, Oboen, fleine Bauten, Gloden, dazwischen Posaunen-, Harfentone u. f. w. Nach diesem Marich bereitet der Uebergang in Des dur und ein Tremulo der Saiten-Instrumente das Gemuth ber Zuschauer auf eine mächtige Erscheinung por. Und in der That, charafteriftischer konnte nicht Mohanna, ber große Brophet von Khorasan, angefündigt werden. Nicht genug zu loben ift das so einfach und zart gehaltene Andantino religioso F dur zu ben Worten ber erften Romanze: "Mächtig find bes Wahnes Banbe 2c." Eben so, wie dies Andantino, ist das Maestoso D des hoben Meisters würdig, welches ftark und mächtig mit bonnernden Afforben beginnt und bann übergeht in die gar liebliche Romange ber Beri: "Die Ghebern". Als die Musit zu dem Fest der Rosen begann, mar bem Referent zu Muthe, als schaue er an einem sonnenhellen warmen Frühlingstage in das reine glänzende Blau des wolkenlosen himmels und es fluftere und tofe in den duntlen Bufchen, wie fußer Liebestraum, und von den Schwingen bes Rephyrs, ber bahinftrich auf luftiger Reise durch Flur und Wald, berührt, erschlössen sich die Blumenknospen in brunftigem Berlangen, und ihre Dufte ftiegen empor, wie die Seufzer ber Gehnfucht.

Es laden zum Feste der Rosen Die Liebe und Freude uns ein, Und schmeichelnde Lüste umkosen Die dustende Flur und den Hain.

Gar hubich und wunderbar lieblich ift bann auch die Romange ber Nurmahal, G dur mit Harfenbegleitung, gehalten: "In die Bufte flieh mit mir!" Bang besonders zu erwähnen ift aber eines genialen Gedankens bes Meifters, ber in einem Andante Cdur vorkommt. Drei Soprane, benen später ein Tenor hinzutritt, singen nämlich ohne Worte, bloß auf bem Bofal a aushaltend, eine feierliche choralartige Melodie, mahrend Biolinen, Bratichen, Bioloncelle, fpater bann auch die Baffe, begleitend fich in Triolen-Figuren bewegen. Andante, von glodenrein intonirenden Arpftallftimmen vorgetragen (wie es benn auch geschah), ift von der erstaunlichsten, wunderbarften Birtung. Man glaubt in ben Luften verhallende Spharenmufit gu vernehmen. Die Tange haben gerade die gang eigenthumlichen Delodien und frappanten Rhythmen, die alle Compositionen biefer Art, die ber Meister geschaffen, als Werte des in Teuer und Flamme arbeitenden Genies, auszeichnen. Auch die Composition der Gefänge und Tanze zu diesem Festspiel, das bestimmt war, auf eine Weise ausgeführt zu werben, wie fie wohl felten stattfinden möchte, ift ein gar lieblich blühendes Blumlein in dem Rrang, den Liebe und Berehrung wahrhafter, von keiner kleinlichen findischen Scheelsucht befangener, Rünftler und Runfttenner bem hoben genialen Meifter flechten. -

Ein Klavier-Auszug dieser Composition, der, von dem Meister selbst gesertigt, sehr bald in der Schlesingerschen Musikhandlung erscheint, wird dem musikalischen Publikum gewiß gar sehr erfreulich und willkommen sein.

#### 148.

# Olimpia. \*)

Gine ernste 1) Oper in 3 Aufzügen, 2) von dem ersten Kapellmeister und General-Musik-Direktor Herrn Ritter Spontini. Berlin, 1821.3)

[Mus bem Frangofifden überfest.]

#### Berfonen.

Cassander, Sohn Antipaters, König von Mazedonien. Antigonus, König eines Reichs in Asien. Statira, Bittwe Alexander's, unter dem Ramen Arsana. Olimpia, Statira's und Alexander's Tochter, unter dem Ramen Amenais. Der Hierophant, Oberpriester im Tempel der Diana.

Ein Briefter. Softenes, | Officiere, Bermas, |

Briester und
Briesterinnen.
Tempeldiener.
Eingeweihte.
Große des Reichs.
Arieger.
Bachanten.
Amazonen w.

<sup>\*)</sup> In den Anmerkungen die wichtigeren von Hoffmann im Ravierauszug vorgenommenen Textänderungen, bzw. die ursprüngliche Fassungen. [U. F.]

droße.
 Ucten: in Musik gesetzt und Sr. Majestät dem Könige von Preußen Friedrich
 Wilhelm III in tiefster Ehrfurcht zugeeignet vom Ritter Spontini.

<sup>2)</sup> In Ab. Mt. Schlefingers Buch- und Musikhandlung. Unter ben Linden Ro. 34.

## Erfter Aft.

(Großer Portifus bor bem Tempel ber Diana.)

Sc. 1.

Bolf; fpater ber hierophant, und Briefter. Chor bes Bolts und ber Rrieger.

Hoch auf erschallt, jubelnde Rlänge! Diana! 1) glüh'nder Lust Weihgesänge Und Dankopfer bringen wir dar2). Aus heiteren Höhen hernieder, Steigt Freude3), bringt Freude uns wieder, Die Flamme lodert auf vom heiligen Altar.

Der Sierophant mit den Brieftern aus bem Tempel tretend.

Ja! — seit er bahin, der mächt'ge Alexander,
Strahlt nie ein Tag so schön im Himmelsglanz herab. 4)
Die Könige, die mit Donnergeschossen des gewalt'gen,
Wilden Kampss den Erdball erschüttert zum Fall,
Sie schwören ab im Tempel ihr blutgierig Hassen.
Antigonus thront hier bei dem heiligen Feste.
Die Gottheit will, daß in das Heiligen Feste.
Die Gottheit will, daß in das Heiligthum
Cassander treten dars, von frommer Hand geführt.
Sein Leben heil'ge er, und Hymens Gelübde
Verschöne am Altar sein hohes Götterloos. —
Erblickt das Fürstenpaar, es nahet sich bereit,
Zu bekräft'gen den den Göttern gelobten Sid.

(geht mit den Briestern ab.)

Sc. 2.

Die Borigen. Antigonus, Caffander treten auf. Ihnen voran fchreiten einige ihrer Officiere. Söflinge und Leibwache folgen.

<sup>1)</sup> Salber Chor. Bernimm o Gottin, vernimm o Diana!

<sup>1)</sup> Dir bar.

<sup>3)</sup> Frieben. [U. F.]

<sup>4)</sup> Sat nie ein Tag jo ichon im Simmelsglang geftralt!

#### Duett.

Caffander und Antigonus.

Helden, Ruhmesgenossen und ihr Bölker voll Treue, Bei dem Fest der Bundesweihe Blidt auf uns in Eurer Reihe, Fleht, wie wir so brünstig fleh'n. Frieden schwören wir zur Stunde, Griechenland, im neuen Bunde, Wöge gold'ne Tage seh'n.

(Bährend des folgenden Gesanges neigen die Krieger des Cassander und des Antisonus ihre Waffen gegen einander, um den Schwur zu bezeichnen. Cassander und Antigonus reichen sich die Hände.)

#### Beibe.

D himmelskind, schweb' herab aus ros'gen') höhen, heil'ge Freundschaft, hör' mein Flehen! Glühe auf in meiner Brust; 2) Zauberisch 2) mag uns umwehen Deine Wonne, deine Lust.

Caffander.

Mögen stolze Feind' erbeben, Die Antigonus bedroh'n; Lorbeer-Schatten, Sieges-Leben, Beut ihm Freundschaft und mein Thron.

Antigonus.

Ja, Caffander's Feind verderbe, Treff' ihn Fluch und tiefe Schmach, Alexander's hoher Erbe Folg' bem mächt'gen Herrscher nach.

<sup>1)</sup> beitren

<sup>2)</sup> Dir nur bir gluht meine Bruft.

<sup>2)</sup> Baubervoll

#### Beibe.

Heil'ger Bund, in wonn'gem Beben, Reg'st die Brust, gieb'st neues Leben, Wirst das Reich bald hoch erheben, Das die Gottheit uns versprach.

Allgemeiner Chor.

Beil'ger Bund 2c.

#### Sc. 3.

Die Borigen. Hermas und Softenes. Antigonus. (bei Seite.)

Die Zeit ist da, sein Inn'res zu erspähen Ich muß durchschau'n 1), was er birgt in der Brust! (laut:)

Ein'gen wir uns 2), o Herr! und von den wilden Meutern Laß uns befrei'n das Reich, schon zu lang' trug's 3) die Schmach. Tirannei zügellos hat befleckt seine Fluren; Alexander's heilig Grab trägt des Mord's blut'ge Spuren.

## Caffanber.

Könnt's gescheh'n, daß der Mächt'ge dämpfe diese Gluth; Bon der Höh seines Throns vernichte die stolze Brut. Könnt's gescheh'n, daß er lebt! —

# Antigonus.

Dies Wort regt mein Erstaunen, Darf Antipaters Sohn beweinen Mexander?

## Caffander.

Antipater! Ha, mein Fürst! nicht länger schmäh auch du Ihn durch schwarzen Berdacht, der schwer sein Grab belastet!

<sup>1) 3</sup>ch muß es ichaun

<sup>1)</sup> Bereinigt laß

<sup>3)</sup> litt es

Mein Bater war schulblos am Morbe seines Herrn! Rein! Er beging nie dies verruchte Berbrechen! ')

Antigonus.

Die Welt flagt laut ihn an.2)

Caffander.

Die Welt ward dann bethört. Zwar der Schuld'ge blieb noch verborgen, Doch vor der Gottheit Aug' birgt umsonst ihn die Racht.\*)

#### Mrie.

Schreckbild der Höll', furchtbar Entsetzen! Rimmer läßt du mich, wilder Schmerz? Den Barbar seh' den Mordstahl ich wetzen, Er stößt, der Unmensch ihn, Statiren in das Herz! Ha Greuelthat! ') — ruchlos Beginnen, Man reißt sie fort! — Olimpia! — sie kann nicht entrinnen! Beh mir! — noch schau' ich ihn, den entsetzlichen Tag. Als den Kelch, Orkus Gabe,

Mir reichte der Barbar, Mir reichte der Barbar, Als unbewußt der Knabe, Mordbewaffnet war! Daß strafbar Mörder ich werde, Reißet Betrug mich fort.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ja — blut'ge Thränen wein' ich um ihn! Sie jühnen niemals bas Berbrechen, Das geopfert ben helben burch mich ben Berräthern, Deren Reib, beren haß er fiel! [U. F.]

<sup>2)</sup> Ha! burchbrang er bas furchtbar dunkle Geheimniß, Daß ich der Berbrecher, nicht Antipater? Richt beine That, es war Berhängniß. Kur beinen Bater nenne schuldig. Durch ihn, unmündiger Jüngling, wardist du irri geführt! [U.F.]

<sup>\*)</sup> ha mar's jo! — Doch fein Rame birgt mehr als einen Schuld'gen! [U. F.]

<sup>4)</sup> Frevelthat

Der Monarch ber Erbe Fällt burch Meuchelmord! 1)

D ihr ew'gen Himmelsmächte! — o ihr waltenden Rächer 2), Dies Herz ist rein von Schuld! Götter! ihr kennt es rein. Doch er bebe der Berbrecher, Euer Recht laßt mich vollstrecken 3) Durch des Frevlers grauenvollen Tod.4)

# Antigonus.

Ha! durchdrang er das furchtbare dunkle Geheimniß, Daß ich der Berbrecher, nicht Antipater? 5) O vergiß fernen Harm! 6) Das Schickfal zürnt nicht mehr. Des Frethums alte Schuld vergütet deine Tugend. Das Reich, des Staates Wohl seh allein unsre Sorge. 7) Doch die Freundschaft, der Schutz den ich dir zugesagt, Darf fordern einen Preis, der zu gewähren leicht.

## Caffander.

D fprich!

# Antigonus.

Olimpia, ich hofft' es,

Sollte werden die meine. Und! ach ich bin getäuscht! \*) Gewiß, sie ist für mich dabin . . .

- 1) Ha! feinbliches Fügen! Grauenvoller That Mußt' der Helb erliegen, Sein Wörder war ich! [U.F.]
- 2) D ihr himmlischen Mächte, ihr allwaltenbe Rächer
- 3) Baffnet mich mit euren Schreden! Lagt euer Recht mich vollstreden
- \*) Zerschmettert ben ihr verwarft, nicht lindert seine Bein, Leert auf sein haupt den Todes-Köcher, Doch ist er frei von Schuld, so laßt ihn glüdlich sehn. [U. F.]

") Hat er's etwa durchschaut mein unsel'ges Geheimniß? Erfuhr er's, daß ich selbst die Berleumdung ersann, Mein Berbrechen seh That seines Baters!

6) jenen Gram!

7) Nur Trug war Deine Schuld, die die Tugend fühnet, Das Reich, sein stetes Wohl set allein unser Trachten. [U.F.]

\*) Doch ach! trüg'rifches hoffen,

Doch es geschah, daß unter den Gefang'nen Sich 1) eine Jungfrau fand, Amenais genannt.

Caffander.

Was hör ich!

Antigonus.

Ihrer reizenden Anmuth, Ihrer Tugenden Glanz hat gebeugt sich mein Stolz.

Caffander.

Sa! du liebft?

Antigonus.

Was verstört jo plöglich deinen Sinn?

Caffanber.

Klar wirst du alles schau'n, an dieser heil'gen Stätte Geht auf vor dem erstaunten Blick, Bald, was der Götter Macht bestimmt im ew'gen Rathschluß<sup>2</sup>). Bald wird enthüllt Amenais Geschick. Sie ist es! —

Antigonus (gu bermas.)

Hald tagt es herauf, das Geschick dieser Sklavin.

hermas.

Wie? — fürchtest 3) du denn nicht, daß dich 4) verrathen kann Ein Unheilschwang'rer Tag?

Antigonus.

Das Geheimniß blieb mein.

Romm! - folge mir!

(geh'n ab.)

<sup>1) 3</sup>ch

<sup>3)</sup> Der Götter eiv'ger Rathichluß, ihres Willens Musiprud,

<sup>3)</sup> fühleft

<sup>4)</sup> auch bich

#### Sc. 4.

Dlimpia von einigen Briefterinnen begleitet. Caffanber.

## Olimpia.

D du, für den ein süßes Regen Diese Brust längst empfand, bald Theurer, bist du mein. Ja! — dir nur schlug dies Herz entgegen, Bald Geliebter bin ich ganz dein. 1) Doch mich ängstet dein Blid! Er ist schmerzvoll und trübe. In diesem Wonnerausch beglückter Liebe 2) Was kann's seyn, welch ein Weh, das so plöplich dich sacht? 3)

#### Arie.

Ihm nah', den so heiß ich liebe, Athm' ich auf in hoher Lust, Bor Wonne bebt die Brust, Im Hochgesühl' süßer Triebe. Ja! — Liebe spricht sein Blick, Er ist mein Alles, ist mein Glück. Nichts vermag zu verstören, Wein Leben ihm geweiht. D himmelsseeligkeit, Dir zoll' ich wonn'ge Zähren. Ja! Liebe spricht sein Blick, Er ist mein Alles, ist mein Glück.

#### Duett.

Cassander.

D füßes Wort, Glüd ohne Gleichen Mein ift fie, mein, Amenais!

Wie font ich an bem meinen Zweifel mir verzeihn! Strahlt rein nicht bes Gludes Glang, giebt es Schmerz noch für mich? [U. F.]

<sup>1)</sup> Du namst in Schutz mein junges Leben, Du nun balb mein theurer Gemahl!

<sup>2)</sup> Doch in bem Bonn'gefühl beglüdter Liebe Caffanber.

<sup>3)</sup> Giebt's ein Glud, bas tein Unheil trube? Olimpia.

Olimpia.

O welche Luft, sein Schmerz muß weichen, Spricht zu ihm traut Amenais.

Beibe. 1)

Götter, den Eidschwur, den wir schwören, 2) Hört ihn in hohen Sphären, Empfangt der ew'gen Treue Schwur! 3)

Sc. 5.

Die Borigen. Der hierophant.

Der Sierophant.

Diana hat erwählt der Priesterinnen eine, Sie soll deine zärtliche Liebe Glücklich Baar, heiligen durch Hymens Band. 4) Arzana ist ernannt zu üben fromme Pflicht. Es ertönet der Ruf, daß beginne das Fest, Aus der Hall' 5) hört den Klang der Trompeten erschallen. Auf! — kommt, vollbringt was heilige Gesetze gebieten. Bertraut den Göttern 6) euch.

Caffander und Dlimpia.

O ew'ge Macht, was du gebotst geschehe, Schüt uns, auf dich allein nur bauen 7) wir.

Der Sierophant.

O ew'ge Macht, beglücke fie, ich flehe, In heiligem Bertraun hinauf zu bir.

<sup>1)</sup> Gluth fühlt mein herz laut dir zu sagen, Daß all' sein Glud in dir beruht, Für dich Geliebter zu schlagen Durchflammt dies herz der Liebe Gluth.

<sup>2)</sup> Götter hört, ben Eib ben wir schwören
3) Empfangt Gelübbe ew'ger Treu'! [U. F.]

<sup>4)</sup> fnupfen fest burch Symens heil'ges Banb.

<sup>5) \$6</sup>h'

<sup>&</sup>quot;) ber Gottheit

<sup>7)</sup> vertrauen

#### Sc. 6.

(Das Innere bes Tempels.)

Antigonus. Krieger. Bolk. Antigonus.

Hölfer Götter Gebot durchdringe laut die Erde.
Bölfer aus allen Zonen!
Eilt herbei in den Tempel zu unserm Altar.
Diana hat vergönnt, daß sich ihr nahe
Jeder Sterbliche heut. 1)
Ha, der Augenblick kommt — mein Geschick wird entschieden.
Treulosen Nebenbuhlers
Berhaßtes Streben, sein Anschlag enthüllt sich mir bald 2).

#### Sc. 7.

Briefter. Priefterinnen und Eingeweihte. Der hierophant. Caffander. Dlimpia. Die Borigen.

Chor ber Briefter, Briefterinnen und Gingeweihten.

D bu, der du spendest Das süßeste Glück, D Hymen! du wendest Auf uns deinen Blick. D Gottheit, dir bringen Bir Weihopfer 3) dar, In Lieb' wirst verschlingen, 4) Ein seeliges Baar.

# Antigonus.

Berhängnisvoller Bund! er entscheibet mein Schickal. 5) Dem verworr'nen Blick geht auf ein feindliches Fest.

<sup>1)</sup> Diana selbst erschloß jebem Sterblichen heute Die ihr geweihte Stätte; Ihr zu nahn ist ben Sterblichen gewährt.

<sup>2)</sup> geht nun balb hell mir auf.

<sup>3)</sup> Dantopfer

<sup>4)</sup> vereinen

<sup>1)</sup> Leben!

Was seh ich? — Amenais! — Cassander! — Sie nahen dem Atar! — darf ich zweiseln noch! Sie ist's — die Tochter Alexanders!

Der Hierophant. Zu beschwören den Bund, o glücklich Paar, Rah' froh dich jett dem heil'gen 1) Altar.

Caffander und Olimpia. Der Sierophant.

Sw'ge Macht die mein geben ihr Leben hat entslammt in der Brust, Die du ein göttlich Streben, Geweckt in Liebeslust; D gieb, daß Liebesleben dieser Brust.

Antigonus. Chor der Krieger. Berrätherei! zertret'ner Frieden, 2) Frevlich Fest zum Orfus verdammt! Es ist das Feu'r der Eumeniden, Das dort auf jenem Altar flammt!

Olimpia. Caffander. Der hierophant. Chor ber Briefter und Briefterinnen.

Das Fest zu verkünden, Mit Blumengewinden, Bekränzt den Altar. Dem Himmel entglommen, Ist Frieden gekommen, Breis ihn 3) frohe Schaar! (Tanz.)

<sup>1)</sup> Symens

<sup>2)</sup> Rrieger bes Antigonus. Bu ben Baffen auf treue Freunde

<sup>3)</sup> Ihn preife

Antigonus (gu feinen Rriegern.)

Bur Rache herbei! — zur Rache! Der Götter Heiligthum Bon der Schmach entweiht erkrache, Greu'lthat 1) seh unser Ruhm!

Die Rrieger.

Ja! zur Rache! — zur Rache! Doch den Gott Fürchtet ihn, Daß sein Zorn nicht erwache!

Antigonus.

Haf hermas eil', daß geschehe was ich beschloß.

Der hierophant.

Aller Zonen reiche Gaben Bas Griechenland Asien gezollt, In heiliger Begeisterung Berd' es ein frommes Opser dem Gotte dargebracht. (Ballet.)

Milgemeiner Chor (mahrend bes Bachanale.)

Götter unser Entzücken Abbild:) euern Blicken Seh es eurer Luft. Muntrer Hörnerschall, Der Leier süß Klingen In fröhlichem Kingen Weck' den Wiederhall.

Unf're Luft, unf're Wonnen Preisen der Götter Macht;

<sup>1)</sup> Unthat

<sup>2)</sup> Beige

Jeder Schmerz ist zerronnen Wenn die Gottheit uns lacht. Bölter aus allen Zonen, eilt herbei, theilt die Lust!

Antigonus.

Auf dann! - fie geschehe, die That!

Der Bierophant.

Haltet ein! schweigen laßt das Geton wilden Jubels! 1) Die erhab'ne Priesterin, sie nahet! Den Segen spricht sie aus der dies Paar hoch beglückt.

Sc. 8.

Die Borigen. Statira. Der Hierophant.

Sohe Frau! nahet euch! 2)

Allgemeiner Chor. Belch zerstörender 3) Gram, Mag ihre Brust durchwühlen!

Statira.

Wer wagt es, mich zu weden, Aus ewig schwarzer Nacht, in die ich sank hinab? Wer entreißt mich dem düstren Grab? Weh mir! — mich umgab graunvolles Todesschrecken! Daß ich noch leb' d) wer fordert daß? Schauber ergreift mich hier! — o saß mich an heil'ger den! Dem tiefen Gram d) mich weih'n — dann sterben unbeweinet! Laß mich hinweg!

<sup>1)</sup> euren Jubelfang.

<sup>2)</sup> nahe bich.

<sup>3)</sup> Beld) ein buftrer

<sup>4)</sup> athme,

biefer

<sup>1)</sup> Dem Grame gang

Der Sierophant.

Ein andres Loos ist dir bestimmt! Du mußt erfüllen der Gottheit 1) Gebot. Nach dem heiligen Gebrauch selbst weihen du den Bund, Der Segen, den du sprichst wird beglücken Cassander.

Statira.

Caffander! Götter! - machtige Götter!

Allgemeiner Chor.

Welch Schredenston! welch Wehgeschrei!

Statira.

Ich erwählt? — i ch soll ihn entweihen, Schänden den heiligen Altar? Im Heiligthum den Göttern soll stellen ich dar, Berruchter Mörder Brut, die That ihr verzeihen? \*)

Caffanber.

Bas vernehm' ich? welch frevelhaftes Zurnen?

Statira.

Erfahre, wer ich bin!

Caffander.

Götter 3) was enthüllt sich mir!

Statira.

Dein Berbrechen!

Caffander.

Blipe 1) zerichmettert mich!

<sup>1)</sup> Götter

<sup>2)</sup> treffe Fluch fold Beginnen.

<sup>2) 2</sup>Beh!

<sup>4)</sup> Götter

Olimpia.

D mein Fürft!

Statira.

Ja! jo fall' er 1) bem Baterland gur Rache!

Der Hierophant und der Chor. Fluchwürdig lästernd Wort! Schreckenstag, dustres Grauen!

Antigonus.

Welch Licht beginnt zu dämmern, Ha Freunde ichauet hin! 2)

Olimpia. Sein Antlig todtenbleich! — Berzweiflung 3) wirft ihn nieder!

Statira.

Ja ich weih' ihn der Rache, Dem Tod, ihn 1) der begangen Mordverrath an dem Herrn!

Allgemeiner Chot. Mordverrath an dem Herrn!

Der hierophant, Priester und Priesterinnen x. D Tag der Schmach, o Tag der Trauer, Entsehen saßt uns, Todesschauer, Die Gottheit zürnt 5), die Ruh' entwich. Der Priestrin Wort,6) welch surchtbar Schreden, Bermocht's im heiligthum zu weden,

Sa, Beginnen frevelich!

<sup>1)</sup> Ja er falle

<sup>2)</sup> Mar ichau alles ich nun.

<sup>3)</sup> Schmers, Schreden

<sup>4)</sup> Dem Tobe,

<sup>1)</sup> Der Donner brullt,

<sup>6)</sup> D fluchtvürbig Wort

#### Statira.

Der Donner brüllt, die That zu weden, Erbeb' erzittr' im Todessschrecken Der Götter Rache über dich! Ja ich weih' ihn der Rache, Dem Tod ihn, der begangen Mordverrath an dem Herrn!

Antigonus und feine Rrieger.

Braust fort des Sturmes Wellen! Des Himmels Will' wird auf sich hellen, Sein Donner brüllt, die Ruh' entwich. Sie selbst die Gottheit — Gattin — Mutter, Es eint sich alles hier für mich. bich.

## Caffanber.

Wo bin ich? — Entsetzen! — furchtbares Schreden, Der Donner brüllt die That zu wecken, Der Götter Rache über mich! O Priestrin deinen Zorn laß schweigen, Vermag kein Opfer dich zu beugen?<sup>1</sup>) Des Schuldigen erbarme dich!

# Olimpia.

Wo bin ich — Entsetzen, surchtbares Schrecken, 2) Ha Götter, welche That zu wecken, Erbeben Donner über mich! Weh mir, wohin soll ich mich neigen, O Priest'rin beinen Zorn laß schweigen, O Priester — Bater — schütze mich! (Alle sliehen entsetzt.)

Ende bes erften Afts.

<sup>1)</sup> D gu bir lag mid) neigen

<sup>2)</sup> D mein Bater! erbarme bich!

# 3weiter Aft.

(Ein Theil des heiligen Gehölzes in dem der Tempel der Diana errichtet ist. Ein Sühnopfer beginnt. Die Priesterinnen vor der Statue Dianens Iniend bringen ihr Blumen und Früchte dar.)

Sc. 1.

Chor ber Briefter und Briefterinnen.

Göttin wir flehen, Laß es geschehen, Die Priest'rin schone, räche dich nicht. O schone hulbvoll, Ein Herz das schuldvoll, Des Leid's Gewalt zum Tode bricht.

## Gin Briefter.

Der Oberpriester 1) will, Arzana soll sich naben, An dem Ort heil'gen Schau'rs sein Gebot zu empfaben.

### Chor.

D daß durch bittre Reu' werde gefühnt ihre Schuld!
Göttin wir flehen,
Laß es geschehen,
Die Priest'rin schone, räche dich nicht!
O schone huldvoll,
Ein Herz das schuldvoll,
Des Leid's Gewalt zum Tode bricht.
Göttin wir flehen,
Laß es geschehen,
Halt deinen Rächerarm zurück,
Zu dir sich hebt thränenschwer der Blick!

<sup>1)</sup> Der bobe Briefter

Sc. 2.

Statira tritt auf.

Statira.

Beklagenswerthe Mutter, Ihr Götter welch ein Schmerz! Als ich sah' ihn, der schuf mein grenzenloses Elend, Konnt' ich bergen die Wuth, die entflammte mein Herz! Unseligste der Weiber! — Beklagenswerthe Mutter!

Sc. 3.

Der hierophant von Brieftern begleitet. Statira.

### Der Sierophant.

Schmachvoll haft du entweiht das hohe Götterfest, Haft verstört die heiligen Gebräuche; Gieb Antwort mir: wie geschah's daß verweg'nes Beginnen, Berkehren durft den frommen Weihgesang, In Zorngetob', in Hasses Wüthen?

#### Statira.

Berlang' nicht daß ich red', ich muß gezwungen schweigen! Weh mir! — D laß' vergessen in stiller Einsamkeit, Laß mich hier entschlummern in Frieden!

# Der Sierophant.

Schweige länger nicht, ich gebiet's, Was gab dir das Geschick?

#### Statira.

Ruhmes Glanz! — Die Racht bes Elends! — Groß und hehr war der Nam' den das Schickfal mir gab; Er versank in die Nacht düstren Grabes hinab!

# Der Sierophant.

Doch was zwang bich zu fluchen so gräßlich Cassandern?

#### Statira.

Schweig' von dem Unmensch! — Und sag' weißt du was er verbrach?1)

Rennst du 2) ben Barbar? - gemorbet hat er mich!

Der Sierophant.

Ihr Götter ha! welch ein gewagtes Wort! 3)

Statira.

Erfahr's - von feiner Sand fiel mein Gemahl!

Der Sierophant.

Sag' wer bu bift?

Statira.

Ha vernimm es und zittre! 1) Des Götterhelben Wittwe, Darius Tochter!

Der hierophant.

Ihr himmel! — Die Wittwe Alexanders!

Statira.

Sie stehet bier 5) vor dir, wirf hin dich in den Staub!

Der Sierophant und die Briefter.

Statira!

Statira.

Ja Statica! sie, die frommer Diener Treue, Hat gerettet hieher an diesen Ort. der Weihe, Statica die ein graus' 6) Geschick, die ein Barbar, Rastlos verfolgt, nicht scheut den heiligen Altar!

<sup>1)</sup> Du nennst bas Ungeheu'r! Run wohl! wisse was er verbrach!

<sup>2)</sup> Ertenne ihn

<sup>\*)</sup> was wagft bu zu fprechen!

<sup>4)</sup> Sa! erbeb' es gu hören!

<sup>1)</sup> Statira fteht

<sup>&</sup>quot;) gräßlich

## Der Sierophant.

Die Götter werben bich bier ichuten.

#### Statira.

Sie verhängten mein Leid — Darf ich hoffen — noch vertrauen? D Schmach! — o Gram! — grausvoller Tag! Darius! — Alexander! — und du, o meine Tochter! Weh mir! — Alle dahin! ) — Furchtbarer Zorn der Götter, Bernichte, zerschmettre ein Dasenn, das mir selbst Abscheu! —

#### Arie.

Ha Thrannen! versöhnt Guch nur Blut meines Stamms? Gebt Schutz ihr dem Verräther? Weh mir! — in bittrer Qual — trostlos bin ich — verhöhnt! Halb entseelt, kaum entsloh'n dem Word, dem blut'gen Thäter, Wuß schauen ich o Graus! daß ihr vergabt die Schuld! Wich opfert ihr dem Mörder und ihm glänzt?) Eure Huld! Doch! — was sprach ich — welche Qual!

Der hierophant und die Priester. Seht sie leblos erstarren!

Statira.

Bobin entfloh 3) mein Ginn!

Die Briefter.

Die Qual bricht ihr das Herg!

Statira.

Den Göttern fprach ich Sohn!

Die Briefter.

Dir gönnt Freistatt ber Götter heilger Tempel!

<sup>1)</sup> alle feib ihr babin!

<sup>1)</sup> lacht

<sup>3)</sup> entfchwanb

Statira.

Bas fann befanft'gen fie?

Der Briefter.

Der Reue frommes 1) Fleh'n!

Arie.

Statiza.

Götter verzeiht, wenn frevelhaft ich klagte! Berzweiflung ach! \*) zerreißt mein blutend Herz. Ich bereu' was bethört auszusprechen ich wagte, O hört mein Fleh'n, schenkt Mitleid meinem Schmerz. Rach langen Jahren nahmloser. Leiden, Laßt leuchten \*) mir nur einen Hoffnungsstrahl! Ha! — meine Tochter! o laßt an ihrem Blick mich weiden, Gebt mir mein Kind zurück, laßt enden meine Qual; Mein Dasehn segne ich, blüh'n mir noch Muttersreuden.

Der Sierophant.

Am Fuß dieses Altars, so will es das Geschick, Sollst du hohen Hymeneen spenden heiligen Segen! Sie kommt, die Fürstenbraut.

Statira.

D ungludfel'ge Jungfrau!

Der Sierophant.

Königin! — zu deinen Füßen sah'st du einst die Welt, Doch sterblich waltet auch über dich das Geschick; Der Gottheit dienest du, seh gnad'voll so wie sie. 4) (ab mit den Briestern.)

<sup>1)</sup> janftes

<sup>1)</sup> Enblojer Gram

<sup>3)</sup> Bergönnet

<sup>1)</sup> fo mie fie, übe Onabe.

### Sc. 4.

Statira; in ber Folge Dlimpia von zwei Briefterinnen begleitet.

#### Statira.

Ich hör' der Götter Machtgebot Gehorchen muß ich ihrem Willen. Doch was ist's? — welch Gefühl durchströmt meine Brust? Was seh' ich? — hoher Adel, er thront auf 1) ihrer Stirne. Nah' dich mir! 2) — wie? du fürchtest mich?

### Dlimpia.

Rein! dir zu Füßen fühl' alle Furcht dahin ich schwinden. Kein Schauder mehr durchbebt die wonn'erfüllte Brust.

### Statira.

D du für die so seltsam mein Inn'res sich reget, Du wirst vermählt Cassandern?

## Dlimpia.

Mein Leben rettet' er, War mir Bater, war mir Freund. Er bietet mir die Krone, Für so viel 3) Zärtlichkeit, für so viel Treu' zum Lohne, Darf g'nügen ihm wohl meine Hand?

#### Statira.

Ha! — bem Tobe hat er dich entrissen? Sage wenn — wo geschah's?

## Olimpia.

Als trauert Babhlon, Als der hehre Monarch 4) dort endete sein Leben.

<sup>1)</sup> entstralt

<sup>2)</sup> Räher her!

<sup>3)</sup> Go vieler

<sup>4)</sup> Alls ber Monarch ber 2Belt

### Statira.

Die Stätte wo du geboren, 1) war die seines Mord's? Durch die Racht meines Grams, welch ein Strahl will mir leuchten!

Mächt'ge Götter! — nach lang' ertrag'nem Leid, Wär' mir gewährt noch diese Seligkeit? — Die Zeit — der Ort — ihr Alter! — Zu atmen kaum vermag ich!

Dlimpia.

ha! — was bewegt jo beine Bruft? 2)

### Duett.

Statira.

Ach gedenkest du der Mutter, Trägst ihr Bilb du noch in bir?

Dlimpia.

Ach die Liebe einer Mutter, Nie ward zu Theil sie mir. Sie gab mir das Leben, Und nicht danken durft' ich ihr.

Beibe.

(Sie erblickte das Leben IJch erblickte das Leben Doch zu ruh'n an der Brust Einer zärtlichen Mutter, Nie empsand sie Lust.

<sup>1)</sup> Der Ort beiner Geburt

<sup>\*)</sup> Statira.

Statira.

Länger betrachtend der Jungfrau holdes Antlit, Strahlt wonnerfüllt Des Gatten Bild Hell mir entgegen!

Dlimpia.

Was sprachst du?

Statira.

Ja, es ist der Natur suße Stimm' die mir ruft! Ha mein Kind, meine Tochter!

Sc. 5.

Die Borigen. Caffander.

Caffander.

Ja sie ist es — Olimpia!

Statira.

Was hör' ich Götter!

Caffander.

Entriffen hab' ich fie bem Mord!

Statira.

Romm meine Tochter, fomm an diefes Berg!

Olimpia.

Dich meine Mutter brud' ich ans Berg!

Statira. Olimpia.

Augenblick der Wonne, seel'ges Wähnen! D laß dich drücken an die lieb'volle Brust! 3a } du bift mein o himmelsluft!

Um dich nur flehten meine Thränen. I a mich erflehten beine Thränen.

Caffander.

D Fürstin, dieser Augenblick, Erschließt er nicht beine Bruft 1) dem Mitleid für Caffander?

Statira.

Für ihn, ber ben Ronig erichlug? 2)

Olimpia.

Was hör' ich?

Caffander.

Befanft'ge beinen Born!

Dlimpia.

War nicht Tugend was er für mich that? 3)

Statira.

Erfahr' auch sein Berbrechen! Du zollest Dank seiner Tugend, seiner Großmuth, Und er ist's der verdarb, vernichtet' deinen Stamm! Beflect von dem Mord deines Baters, Raubte er seine Krone, schwang auf sich zum Thron. Die Mörderhand vom Baterblut noch rauchend, Reicht er dir am Altar — das that er sür dein Glück!

Olimpia.

Beh! - Du? - war' es mahr, welch entjeplicher Gebanke!

<sup>1)</sup> Dein Berg

<sup>2)</sup> Der erschlug Alexander!

<sup>3)</sup> Er hat Grogmuth geubt . . .

<sup>4)</sup> zerftört

### Caffander.

Halt ein! — ha! — du schmetterst mich nieder! Doch! — war es schwarzer Trug, 1) wenn nur in bösem Wahn, Diese Hand willenlos geraubt Alexandern das Leben, 2) Wenn im Schrecken der Nacht, die gebar blut'ge Greu'lthat, 2) Ich gewendet von dir, den Dolch der schon gezückt, 4) Wenn der Gesahr die Tochter, die Mutter ich entrissen, Nennst du dann immer noch verruchten 5) Mörder mich?

### Tergett.

Caffander.

Holbe theure Geliebte, du Abgott füßer Triebe, D fprich, fage, was ich verbrach?

Dlimpia.

Weh mir! 6) ich empfand ja nur Liebe, Wenn süßen Laut's er zu mir sprach!

Caffanber.

Bu beinen Fugen fieh Caffander brunftig ?) fleben!

Olimpia.

Olimpia's Schmerz mitleidsvoll magft 8) bu feben.

Statira.

Du berlangft?

Olimpia.

Liebst du mich?

<sup>1)</sup> Söllentrug

<sup>2)</sup> Rur willenlos ber Belt Alexandern ich raubte;

<sup>3)</sup> blutgen Frevel,

<sup>1) 3</sup>d von bir ihn gewandt ben ichon gezüdten Dolch! . . .

b) ruchlosen

<sup>6)</sup> Rein! Ach!

<sup>7)</sup> feurig

<sup>8)</sup> mußt

Statira.

Rur ihn trifft 1) haffes Schmach!

Olimpia.

D Mutter!

Statira.

So fprich! - bu magft vollenben!

Dlimpia.

Dir gab er 2) wieber mich!

Statira.

Als das Herz er mir brach!

Dlimpia und Caffanber.

|Gerettet hat er mich! |Thr Leben rettet' ich!

Statira.

Wich traf was er verbrach! Und doch — in Schmerz will mein Zürnen sich wenden.

Olimpia und Caffanber.

Des Mitleids Stimme ist's, die zu dir sprach, Mag den Kampf die Liebe siegend enden.

Statira.

Ha was ist's?

Olimpia und Caffander.

Ach verzeih'!

Statira.

3ch follt' verzeihen ihm?

<sup>1)</sup> treff'

<sup>1)</sup> Er gab bir

Olimpia und Caffander.

Des Mitleids Stimme ift's, bie zu dir fprach, Rag den Rampf die Liebe 1) fiegend enden.

Statira.

D Tochter — und du Cassander — fommt o fommt! — nein hinweg!

Rimmermehr foll mein Blut graufe Frevelthat schänden! 2)

Dlimpia und Caffanber.

Bot' uns, 3) verzeih'!

Statira.

Himmermehr soll mein Blut grause Frevelthat schänden!

Olimpia und Caffander.

Des Mitleids Stimme ist's, die zu dir sprach. Hör' uns! 2) — verzeih!

Statira.

Hinweg! hinweg!

Chor aus der Ferne.

Eilt herbei, eilt herbei! lasset Jubel erschallen! Statira lebt, die Götter schützten sie. Sie kehrt zurück aus heil'gen Hallen; Ehr' und Preis bringt ihr dar, unsre Treu' wankte nie! Eilt herbei, eilt herbei, lasset Jubel erschallen!

Sc. 6.

Die Borigen. Antigonus von einigen Rriegern begleitet. Der Sierophant. Briefter, Priefterinnen und Eingeweihte.

<sup>1)</sup> D bağ ben Rampf mag Liebe

<sup>2)</sup> Da wie wallt - alles Blut meines Stamms flammet auf in Entfegen!

<sup>3)</sup> Sab Erbarmen!

### Antigonus.

#### Arie.

Erhab'ne Fürstin, hohe Frau!

Berwaisten Stammes letztes einziges Hoffen,
Alles huldigt dem Thron, den das Geschick dir gab.
Das Bolk eilt jubelnd her, es entreißt dich dem Grab,
Reues Leben strahlet dir, die Hallen stehen offen.
Die treue Schaar, für dich, steht sie bereit zum Kamps!

## Der Bierophant.

Bom Dienste des Altars ist dir Freiheit gegeben, Ja! beinem treuen Bolk, Olimpien magst 1) du leben.

#### Statira.

Sa! — ich tehre zurud in die trugvolle Belt, Und zerriffen der Bund, gerächt fen der Held.

## Antigonus.

D! — Fürstin bleib dem treuen Bolt, dem Lande, Deinem Schutz weih'2) ich Leben — Blut!

# Caffanber.

Ha! das gebührt nur mir! — Ha fürchte meine Buth! Das Geschick umschlang uns mit heiligem Bande.

#### Statira.

Das die Mutter zerreißt!

# Antigonus.

Sie hat verflucht ben Bund!

# Caffanber.

Ha! — Olimpia ist mein, die Gottheit gab sie mir! Frevler! — so brichst du geschworne Treue —

<sup>1)</sup> wirft

<sup>1)</sup> opft'

Antigonus.

Der Thron erwartet dich, verachte seine Buth, Komm Fürstin, stell' dich bar, dem Bolf bas beiner harret.

Statira.

Romm o Tochter!

Dlimpia.

Gebiete mir!

Statira.

Blieb den Morder!

Caffander (gu Olimpia.)

Folg' bem Gemahl!

Statira.

hinmeg bermeg'ner Frebler!

Caffander.

Bu gerecht ist mein Zorn, zu gerecht meine Buth! Zurud mich halten, wer vermags, welch' ein Gott!1) — (Auf ein Zeichen bes Antigonus treten von allen Seiten zahlreiche Krieger aus ben Gebüschen.)

> Antigonus und der Chor der Krieger. 2) Der Tob!

# Finale.

Caffanber.

ha der Treue hohn zu fprechen!

Der Hierophant und die Priesterinnen. Ha schwarzer Tag! — Berbrechen!

<sup>1)</sup> welch ein Gott vermags?

<sup>3) (</sup>bie ploglich von allen Geiten ber aus bem beiligen Sain bervorbringen).

### Antigonus.

Den Berrather ichlagt nieber, bestrafet ben Mord!

Statira.

Ihr Krieger meines Herrn! 1) Olimpia, reißt sie fort, Gure Waffen erhebt blut'ge Greuelthat 2) zu rächen.

Dlimpia.

Ha welch ein Loos trifft ihn, Darf nichts mehr für ihn sprechen? 3)

Chor ber Briefter.

O Fürstin darf das Herz Für die Tochter nicht sprechen?

Caffander.

Feindlich Geschid, es reißt mich zum Berberben fort.

Antigonus.

Bu frevlich ist dein Stolz, mein Zorn soll dich zerschmettern! Laut auf schreit deine That, Ha! fühle meine Macht! Wirf dich hin in den Staub, bald in blipschwang'ren Wettern Stürzt die Rache dich hinab in die Nacht!

# Caffanber.

Bu frevlich ist dein Stolz, mein Muth soll dich zerschmettern! Ha balb rächen soll schwer die Unthat meine Macht! Bergebens ist dein Droh'n, ich slehe zu den Göttern! Roch ein Strahl seuchtet durch die Nacht!

Statira.

haltet ein, ich gebiets, ehrt in mir eure Fürstin!

<sup>1)</sup> bes Gemahls

<sup>1)</sup> euren Ronig

<sup>3)</sup> Rann nichts für ihn benn fprechen?

Ha! — beuge Stlave dich der Gattin beines Herrn! Du, frevelhaft vereint mit dem ruchlosen Mörder, Du, die schändet den Stamm, den die Götter gepflegt, Tochter Statira's — ehrst du noch deine Mutter? Tochter Alexanders — gehorche!

Der Hierophant, Priester Priesterinnen 2c. Ha blinde Rachgier, soll ihr Zorn uns zerschmettern? Zu entweih'n diesen Ort habt ihr ruchlos gewagt, Frevel ist eure Buth, Ehrsurcht zollt hohen Göttern, Scheuet sie die strasende Macht!

Caffander.

Bu frevlich ift bein Stolg 2c.

Chor ber Rrieger bes Antigonus.

Bu frevlich ist dein Stolz, sein Zorn wird dich zerschmettern, Laut auf schreit deine That, ha fühl des Helden Macht, Wirf dich hin in den Staub! bald in blitzschwangern Wettern Stürzt die Rache dich hinab in die Nacht!

(Me ab.)

Ende bes zweiten Afts.

### Dritter Aft.

(Gin Plat innerhalb den Mauern des Tempels der Diana.)

Sc. 1.

Olimpia. Der hierophant. Briefterinnen. Dlimpia.1)

Wo führest du mich hin? Wessen grausamer Wille Reißt fort mich von der Mutter, die mir kaum erst gegeben?

<sup>1) (</sup>zum hierophanten.)

Der hierophant.

Statira selbst gebot's. Weh dir! Ha du wähnst nicht, Welch furchtbar Berderben uns droht! Fort 1) ist Cassander!

Olimpia.

36r Götter!

Der Sierophant.

Softenes bem Getreuen,

Gelang's zu versammeln das Heer. Der heil'ge Tempel, bald ist er ein graus'ger 2) Kampsplatz. Entflammter Krieger Blut, bald strömt's hier. Doch Statica3) Eilt der wüthenden Schaar schon entgegen voll Muth. Daß ihr Name so hehr, die Majestät so heilig, Wöcht' entwaffnen der Krieger rachedürst'ge Buth!

Dlimpia.

D Priefter! ichent' Mitleid mir ber verwaisten Tochter!

Der Sierophant.

Der Fürstin steh' ich bei 4). Du, die die Gottheit lenkt, Erwart' hier demuthsvoll, was ihr Rathschluß verhängt.

Sc. 2.

Dlimpia.

Cassander frei? Soll nennen Olimpia Das Geschick das ihn traf, das dem Tod ihn entriß, Soll nennen sie's Heil oder Fluch? Was sag' ich! — Weh mir Aermsten! — Und doch welch frevlich Hoffen,

<sup>1)</sup> Frei

<sup>2)</sup> graufer

<sup>3)</sup> bie Fürftin

<sup>1) 3</sup>ch eil' ihr beiguftehn.

Befängt den gramverstörten Sinn! Wenn die Götter gebieten, daß ich ihn vergesse, Ha! — vermag es mein liebend Herz?

#### Arie.

Ach! dies Gefühl der reinsten Liebe, Hinopfern soll ich es, o heilige Natur? So schweiget dann ihr süßen Triebe! Ihr Götter am Altar vernahmt ihr meinen Schwur; Guch fleht' ich brünstig an! — Schaut nieder auf mich Armen. Den Kampf seht des Leids, seht den Schmerz. Ihr lenkt mein Loos, o habt Erbarmen, Gebt Kraft mir, tröstet dieses Herz! 1) Ha, er ist's.2)

Sc. 3.

Caffander. Olimpia. Caffander.

Folge mir!

Olimpia.

Ungludfel'ger, was verlangft bu?

Caffanber.

Antigonus und ich, entscheidend kämpfen wir, Der Krieger Blut soll nicht fließen mehr! 3) Komm! — zaudre länger nicht.

<sup>1)</sup> Ach dieß Gefühl der reinsten Liebe, Hinopfern soll ich' dir fromme Pflicht der Natur! Weicht dann der Pflicht ihr süßen Triebe! Ach dieß Gefühl der reinsten Liebe Ich opfr' es auf, ja schweigt ihr süßen Triebe! Ihr Götter am Altar galt schön'rer Pflicht mein Schwur? Götter ihr nahmt ihn an! dieß Herz das qualvoll leidet, Ihr seht seinen Kamps, ihr kennt seinen Schmerz! Ihr die so streng mein Loos entscheidet, Ihr Götter stählt mit Kraft dieß Herz!

<sup>2)</sup> Ha er felbst!
3) Rein Blut soll fließen mehr — bas geboten hab' ich! ...

Dlimpia.

Welche Buth durchbebt bich?

Caffander.

Reine Macht foll entreißen mehr dich meinem Arm!

Olimpia.

Laß erwarten mich hier des blut'gen Kampfes Ausgang. 1) Weißt du, wer mich gebahr? — Ha! — fühlst du nicht mein Elend,

Richt mein Entfegen, meine Angft!

Caffanber.

Nicht gelößt ist das Band, das mich fesselt an dich, Nich tiefer stoß' den Dolch mir in die Brust, 2) mich verschmähend. Ich empfing deinen Schwur am heiligen Altar. Folg' dem Gemahl!

Olimpia.

Ihr Götter! ichupet, rettet mich!

Duett.

Caffanber.

Ba! - ift bas beine Lieb', beine Treu' mir geschworen?

Olimpia.

Ach ift uns Liebesglud's) nicht auf ewig verloren!

Caffanber.

3ch athme nur für dich, und den Tod giebft bu mir?

<sup>1)</sup> die blutig graufe That

<sup>2)</sup> in bieß Berg

<sup>2)</sup> Ach ift nicht Lieb und Glud

Olimpia.

Trennung will bas Geschick, entflieh'n muß ich bir!

Beibe.

Soll Liebesflamm' erkalten! Tirannisch Wort, Ein furchtbar strenges Walten Reißt von dir ach! — mich fort!

Dlimpia.

Richt kannt' ich beine That, doch laut ward bein Berbrechen!

Caffanber.

War schuldig ich der That, die Gottheit mag sie rächen. Doch bein Herz, durft' es nicht frei mich sprechen von Schuld?

Dlimpia.

Darf mein Berg für ihn fprechen? 1)

Caffander.

Da follt' fie mich noch lieben!

Dlimpia.

Bor' mein Gleb'n, laffe mich!

Caffander.

Folg' ben süßesten Trieben. Nicht mehr zögre!

Olimpia.

Ach die Lieb' raubt uns der Götter Suld!

) Muß bieg Berg ichwach fich nicht fühlen?

#### Beibe.

### Olimpia.

Schon ertönt wilder Schall, Kampfestuf zu den Waffen, Entfetzt erblick' ich des Blutes glühend Roth. Mich trifft was die Schuld hat geschaffen, Dein Ruhm glänzt wieder auf, mir giebst du bitt'ren Tod!

## Caffander.

Schon ertönt wilder Schall, Kampfestuf zu den Waffen, Bald färbt mein Schwert des Blutes glühend Roth. Auf glänzt was Zornes Muth geschaffen, Das Ende meiner Qual, blut'ge Rach' oder Tod! (Cassander ab.)

### Olimpia.

Ihr Götter! welch ichredhaft wilbes Toben!

Der hierophant, Briefter, Briefterinnen, Gingeweihte, Beiber und Rinder aus bem Bolt fturgen herbei.1)

# Der Sierophant.

Weh uns weh! blutig Rasen — Rachegluth! Frevelthat! — heil'ger Tempel ist entweiht.

# Chor.

Weh uns weh! — wilbes Toben — Rache — Wuth! Todeskampf! — Ha Berderben das uns bräut!

Der Sierophant und Chor.

Schreckenstag! — schwarz umhüllet Uns im Graus, Grabesnacht! Hör' uns fleh'n angsterfüllet, Fleh'n zu dir, 2) göttliche Macht!

<sup>1)</sup> Der gange Chor tritt ein burch bie hintere Bforte bes Tempels.

<sup>1)</sup> D rett' uns

.0

Chor der Krieger des Caffander.
(außerhalb ber Szene.)
Sieg fron' 1) den Helb! — Es fterbe der Thrann!

Der Sierophant.

Nicht Rettung mehr, schon naht sich Tod! — Verderben Erreicht uns hier, und mörderische Wassen Entheil'gen bald die Stätte die geweiht Der Göttin! Flieh Olimpia, Priesterinnen, Flieht! — Berget euch im Innersten des Tempels! Doch sesten Muths laßt Priester widerstehen Uns sünd'gem Frevel, laßt beschützen uns Der Göttin Heiligthum!

(Dlimpia eilt mit ben Briefterinnen ab.)

Chor ber Rrieger bes Caffanber. (außerhalb ber Szene.)

Sieg frön' 1) den Held! Es sterbe der Thrann! (Antigonus tritt zum Tode verwundet auf, und wankt zu den Stusen des Altars; während seine Krieger, die Lanzen vorstreckend Cassanders und seiner Krieger Eintritt verhindern.)

# Antigonus.

Cassander! — Mörder! — Rache treffe dich!

(rafft sich empor.)
Hinweg! — verstöß'st du stolze Göttin mich?
Hohn sprech' ich deinem Donner, dem Altar,
Auf! Höllenmächte auf! ihn zu zerschmettern!
Fluch dieser Stätte, grauser Fluch den Göttern!
Hüch dieser Stätte, grauser Fluch den Göttern!
Hört mich Dämonen! — hör' mich nächt'ge Schaar!
Sprüh' glühend auf, des Orkus Flammengrab!
Jauchzt Furien, mich den Mörder zu empfangen.
In Alexanders Blut ha! seht mich prangen,
Triumph! — zu euch — zu euch hinab!

<sup>1)</sup> trönt

Priefter.

D Diana! o entweihendes Bort! . . . (er fintt zusammen.)

Hierophant. (Priefter.) O welch Geständniß grausen Frevels! Gilt hin und gebt Bericht Olimpien und Statiren.

Cassander (burchbringt die Reihen der Krieger.) Ich trope euern Reih'n, Berräther fort!

## Antigonus.

Cassander! Fluch dir! — ha auf ewig reißt den Frieden, Aus des Berruchten Brust, zerfleischt ihn, Eumeniden! Ha Rache — Blut — Berderben — Mord! (stirbt.)

Der Hierophant. Cassander. Chor. Die Gottheit ist versöhnt, 1) es siel sein Loos. Ereilt hat ihn gerechter Rache Walten, Des grimmen Mords, des Frevels wildes Schalten, Birgt nächt'gen Orfus dunkler Schooß.

## Der Sierophant.

Die Göttin selbst enthüllt die That, Und straft den Mord. Schuldlos ist Antipater, Cassander, Antigonus, ja er, er allein hat gemordet Den Königlichen Helden, er allein trägt die Schuld.

# Caffander.

Dant Götter! - ha meine Bruft fühlt wieder nun füßen Frieden!

# Der hierophant.

Bernimm es! — Das Geschick hat entschieden für dich. Statira selbst bestimmt dich zum Gatten Olimpia's, Dich, der du strahlst im Heldenruhm! Wonnetrunken harrt schon das versammelte Volk, Statira wird gekrönt, sie beherrschet das Reich. Mit ihr wirst hehr du thronen! — Komm, solge mir.2) (Alle ab.)

1) Beh! er ftürat! . . . .

<sup>2)</sup> Olimpia harrt liebend bes Gemahls, Statira steigt burch bich jum Thron empor. Schon strömt bas Bolf jum Fest! Komm folge mir!

## Lette Sc.

(Großes friegerisches Feld bor den Mauern des Dianen-Tempels.)

## (Triumph-Aufzug.)

Allgemeiner Chor (während des Triumph-Marsches.)
Schall' Triumphgesang, schallt Jubellieder!
Ruhm und Preis bringt Statira dar.
Ihr ist der Thron, ja glorreich herrscht sie wieder,
Schall' Triumphgesang, schallt Jubellieder,
Huld'ge ihr, frohe Heldenschaar!
O Himmelslust, o nie gehofst Entzücken,
Welche Wonne durchströmt 1) unsre Brust!
Ia Göttergleich erschien sie 2) unsern Bliden,
O Himmelslust!
Schall' Triumphgesang 2c.

#### Statira.

Ihr Bölker 3) des Gemahls, seines Ruhmes Gefährten, Ich vertraue auf Euch, ihr Söhne stolzen 4) Sieges, Ihr beschützt des Helden Geschlecht.

# Caffander.

Dies Banier tapf'rer Schaar, Beichen fen's ihrer Treu'!

### Statira (ju Caffanber.)

Dein unerschrockner Muth, er erfüllt all' mein Sehnen. Meine Hand, sie reicht dir der Jugend 5) süßen Lohn. (indem sie ihm Olimpiens hand reicht.) (Festliches Ballet zur Feier der Bermählung Olimpia's und Cassander's.)

# Caffanber.

Ihr Bölker, Krieger, schweigen laßt den Jubel! Seht, wie ein Stern des Heils strahlt von der Fürstin Haupt

- 1) erfüllt
- 2) ging fie auf
- 3) Bafallen
- 4) hehren
- 1) Tugenb

herab des mächt'gen Alexanders Diadem. Begeistert schwört der herrsch'rin ew'ge Treue.

#### Statira.

Gäb' 1) auch das Schickfal mir den Thron, Der Held, er herrscht, mögt ihr Krieger doch wähnen, Aus der Tiefe des Grab's steigt sein Geist empor. Alexander! — er höret Der Treue heil'gen Schwur.

### Statira.

Der Gottheit Dank! Heil seh' ich blühen, Bor sußem Weh' bebt meine Brust. Mein theures Kind, in Liebe glühen, sieh mich für dich du meine Lust!

## Dlimpia.

Der Gottheit Dank, Heil seh' ich blühen, Bor süßem Weh' bebt meine Brust. Gassander mein! in Liebe glühen, Sieh mich für dich, mein Alles, meine Lust.

# Caffanber.

Der Gottheit Dank, Heil seh' ich blühen, Bor süßem Weh' bebt meine Brust. Olimpia mein! in Liebe glühen Sieh mich für dich, mein Alles, meine Lust.

# Der Bierophant.

Der Gottheit Dank, Heil seh' ich blühen, Bor süßem Weh' bebt meine Brust. O seelig Baar sieh' uns erglühen Für dich, du unfre Wonne unfre Lust!

Bahrend bee Schlug-Chors

Shluß-Chor.

Wonne glorreich Heil wird der Herrsch'rinn steis blühen, Ihr schwör'n wir Lieb' und Treue immerdar. Hoch entzückt für dich sieh' uns glühen, Dir huld'gen wir, o seel'ges Paar!

> In stillem, sußem Frieden Herrsche, beglüde das Reich, Und Seligkeit hienieden, Stell' dich den Göttern gleich!

> > Enbe der Oper.

## 149.

## Nachträgliche Bemerkungen über Spontini's Oper Olhmpia.

[9. Juni 1821.]

Es ift von Spontini's neuester Oper in diefen Blattern icon gesprochen worben, mag es inbeffen bem, bem bie Uebertragung bes Frangofischen Textes in das Deutsche anvertraut wurde, vergonnt fein, noch einige Worte hinzugufügen über ein Wert, bas er Belegenbeit fand, recht bon Grund aus tennen zu lernen. Der Ueberfeter hatte nämlich bas Brincip im Sinn, daß die Uebertragung der Worte in eine andere Sprache bem Componisten nur bann genugen tonne, wenn fie auf die genaueste Renntniß aller Bedingnisse ber Musit in ihrem ganzen Organismus gestütt, und so begann er die fehr schwierige und - gar undantbare Arbeit damit, daß er die Bartitur emfig burchstudirte und fo fich mit dem in der That toloffalen Wert gang pertraut machte. Schwierig barf die Arbeit genannt werben, weil bie Bahl der Borte nicht nur bon den Bedingungen, wie fie fich aus ber Melobie, bem Rythmus, bem richtigen Accent nach bem Werth ber Noten und ber Intervallen ergeben, sondern auch von den Motiven der Instrumentation des gangen Tongebaudes abhängt. wird ein befferes poetisches Wort verwerflich, weil es bei der Busammenwirkung ber Sanger und bes Orchesters tonlos verschwindet. Leicht mochte es ferner fein, die verworrenen Metren, wie fie fich in Frangofischen Operntexten, vorzüglich in den Recitativen, vorfinden, und die eigentlich gar feine Metren zu nennen, zu gang artigen regelrechten Deutschen Berfen umzuschmelzen; dies wurde dann aber eine aangliche Menderung ber Rythmen in ber Composition berbeiführen: Achtel mußten 3. B. in Biertel u. f. w. zusammengezogen, halbe ober gange Roten in Biertel, Achtel 2c. gespalten werden. Dies ift nun in vielen Uebertragungen fremder Opern zwar oft, dem Componisten aber deshalb großes Unrecht geschehen, weil der ursprüngliche Charafter ber Composition baburch merklich verwischt wird. Betrachtet aber ber Ueberseter hiernach die Composition als ein unverletliches Beiligthum, an dem durchaus nichts gemodelt, nichts geandert werden darf, halt er fich mit gemiffenhafter Strenge an ben Webanten bes Componiften, vergift er niemals, daß alles von ber Wirfung ber Mufit bedingt werden muß: fo scheint es beinahe unmöglich, daß nicht der, ber die Uebertragung ohne Rudficht auf jene Bedingungen ber Musik lieft, dem Uebersetzer mit großem Recht den Borwurf, holperichte Berje gedrechjelt, feltfame Borte gewählt zu haben, follte machen können. Deshalb ift aber eine folde Arbeit wohl gar undankbar zu nennen.

Möge der geneigte Leser diese Andeutungen nicht ungütig aufnehmen, und sie noch für etwas mehr, als eine bloße Captatio benevolentiae, gelten lassen, wiewohl der Uebersetzer innig fühlt, daß er auch dieser gar sehr bedarf. —

War aber nun die Arbeit des Uebersetzers schwierig und undankbar dazu, so darf er doch recht aus dem innigsten Herzen versichern, daß Liebe und Lust zur Sache in eben dem Grade stiegen, als er mit einem Werk immer vertrauter und vertrauter wurde, das wohl unter den ersten Tondichtungen, die jemals geschaffen, seinen würdigen Plat einnehmen und behaupten dürfte, ja daß er, als ihm nun das Werk, dessen wunderbar herrlichem Bau in allen seinen Theilen er vorher nachgesorscht, in aller Lebensfülle und üppiger Kraft zum erstenmal ausging, sich für alle Mühe überreichlich belohnt fühlte.

Die der Olympia vorhergegangenen Opern, die Bestalinn und Cortez, haben schon auf das Ueberzeugenoste dargethan, daß Spontini's Compositionen nichts wollen, nichts beabsichtigen, als den dramatischen Ausdruck in der höchsten Stärke und Bollendung. Richt zu

bebeutungslosen Floskeln soll die Musik verschwimmen, nicht ein vorsübergehender Kißel, nein, die tiefste Brust des Zuhörers soll erregt werden. Stärker, mächtiger tritt jede Leidenschaft, jede Situation, wie sie das Drama herbeiführt, im Tongebilde hervor, und erreicht ist das Höchste, was die Kunst vermag, wenn der Zuhörer, ganz ergriffen, durchaus versetzt in die Handlung selbst, nicht mehr denkt an das Einzelne, das hineinwirkt zum Ganzen.

Da nun aber die wahre Kunst billig verlangt, daß das Drama, möge es sich gestalten, wie es wolle, wirklich dramatisch sich ausspreche, so sei der Meister hoch gepriesen, der in einer Zeit, wo ein üppiger Modegeschmack sich allem Bedeutenden, Ernsten, aus dem Innersten heraus Empfundenen entgegenstemmt, sesthält an dem Wahrhaftigen, und nur diesenigen möchten nicht gern einstimmen in dieses Lob, die auf der Bühne kein in Tönen aufgesastes Drama wollen, sondern sich nur an der nichtssagenden süßen Tändelei zusammengesetzter Concerte, deren äußerer Schmuck Dekorationen und Kleider sind, ergöhen können.

Merkwürdig genug ist der seltsame Zwiespalt, wie er sich jett in der Musik erhoben. Sei es vergönnt, ein Paar Worte darüber zu sagen.

Man bente an jene unvergeßliche Zeit, als Glud, mächtiger Refor= mator ber bramatischen Musik, mit gigantischer Kraft an dem Tongebäude rüttelte, bas Lully und Rameau erbaut, und es über ben Saufen warf. Lully hatte die Opern-Musik in eine bestimmte Form gebracht, ftatt ber Melobie galt ein gewiffer pfalmodischer Gang ber Oberftimme, ben man noch in den uralten Antiphonien des fatholischen Cultus wiederfindet, und ftatt ber harmonie, in fo fern fie die Instrumentirung in sich faßt, die gewöhnliche, in die Instrumente vertheilte Generalbagbegleitung, ohne daß dabei noch irgend ein anderes Motiv gegolten haben follte. Unwillführlich lächeln wird ber Mufifer, ber jest die Partituren ber hochgepriefenen Opern Lully's, 3. B. ber Träume des Atys, des Phaeton, des Roland 2c. anfieht, und durchaus nicht begreifen können, wie dieser leere, monotone, ewig derselben Form entstiegene, Singfang beinahe hundert Jahre hindurch wenigstens den Franzosen für Musik gelten konnte. Indessen ift es jener Nation eigen, in der Runft die Form zu wollen, als unerlägliches Bedingnig, eben dadurch verleitet aber, die Sache selbst über der Form zu vergessen und diese für jene zu nehmen. Rameau, eigentlich auch von Lully's Prinzip ausgehend, war doch vorzüglich, was die Harmonie betrifft, reicher, und vorzüglich nutte er schon Motive, wie sie aus der dramatischen Handlung sich ergaben. Deshalb warfen ihm auch seine Feinde Mangel an gutem Gesange (man kann denken, was damals guter Gesang genannt wurde) vor und verwiesen seine Aktorde zu den Frokesen, wo sie hingehörten, deshalb konnte auch der Kapellmeister Campra über Rameaus erste Oper nicht anders urtheilen, als es wirklich geschah.

Rameau war nämlich funfzig Jahr alt geworden, ohne jemals etwas anders, als Klavierstücke, componirt zu haben, als er, nach Paris gestommen, sich an die Composition der vom Abbé Pellegrin gedichteten Oper: "Hippolite d'Aricie", machte. Nach der ersten Aufführung dieser Oper fragte der Prinz Conti den alten Campra: was er von der Musik halte? Da meinte Campra: es sei so viel Musik darin, daß man zehn Opern daraus machen könne! — Für reich, für überreich wurde daher schon Rameau gehalten, weil man die Lullpsche Musik als Basis annahm.

So leer, so monoton, ja so in dramatischer Hinsicht geist= und kraft= los uns nun aber auch jene Compositionen der alten Corhphäen Französsischer Musik erscheinen mögen, so darf man doch beiden ein großes Berdienst nicht absprechen, das ihren Berken wenigstens den Werth eines wichtigen, nicht sorgsam genug zu studirenden Theils der musikalischen Grammatik giebt. Es ist das Berdienst der durchaus richtigen Deklamation, nicht allein nach dem Berth der Sylben, sondern auch nach der Abstusung der Intervalle. — Jener psalmodische Gang der Melodien Lully's ohne anderes Motiv kann nur als die Notenreihe gelten, die zum Behikel der richtigen Deklamation dient (welches an die wahrscheinliche Form der melodie= und harmonielosen antiken Musik erinnert), und ging auch, was eben die Motive betrifft, Rameau weiter, so blieb doch, wie schon gesagt, das Brinzip dasselbe.

Manchen Dichtern, die nichts, als sich selbst, mithin auch keine Musik, zu vernehmen vermögen, die die Oper nur als ein tollhäuslerisches Gemengsel verworrener Dinge betrachten oder mit andern gemeinen, widrigen Bezeichnungen verunglimpfen, — ja! — solchen Dichtern möchte jenes Prinzip, nach dem die Musik, auf all' ihre Kraft und

Herrlichkeit, auf ihr ganzes Wesen, auf sich selbst verzichtend, nur dazu gebraucht werden soll, nicht das Drama selbst leuchtend hervortreten zu lassen, sondern die Worte des Drama's zu leiten und zu begleiten, ganz recht sein, und wünschenswerth, daß es noch gelte, wosür uns Andere doch der Himmel in Gnaden behüten wolle.

Glud erschien! - Wie Rameau hatte er, ba er ichon funfzig Jahr alt worden, den Cuflus der Opern, die seinen Ruf und seine Unfterblichkeit begründeten, mit der Oper Orfeo begonnen, die er im Sabre 1764 in Wien tomponirte. Behn Sahre fpater tam er nach Baris. In ihm, dem fechzigjährigen Manne, glühte das Feuer der Jugend, wie eine unverlöschbare Naphtaflamme, aber die gereifte Erfahrung, die feste Abgeschlossenheit bes mit sich, mit all seinem Wollen eins gewordenen Mannes gab diefer Flamme Kraft und Dauer. Go gewaltig hatte er die hochherrliche Musik nach all' ihrem Wesen, nach all' ihren Bedingnissen erfaßt, daß aus seinem eignen Innern bas mahrhafte musitalische Drama emporstieg, wie ein glanzvolles wunderbares Meteor! Nicht durch das Wort, sondern durch den Gedanken wurde die Musik entzündet, und was sie schuf, war nicht eine von der Wortfolge bedingte Notenreihe, sondern mahrhafte Melodie, die, ohne der Grundbafis, ber richtigen Deflamation, ben mindesten Eintrag zu thun, eben den Gedanken ins volle rege Leben rief. Aber alle Kraft der Harmonie, ber Instrumentirung, alle Mittel, wie fie dem Meifter nur damals zu Gebote standen, nahm er in Anspruch, um den höchsten bramatischen Ausbrud, von dem feine reiche, feurige Ginbilbungsfraft angeregt, aus fich heraus zu erzeugen. - So fam es, daß Gefang und Inftrumentirung unerhört schienen, daß er sich mit dem, was das gewöhnliche Orchester ihm barbot, nicht begnügte, daß er, außer bem gang fremben Gebrauch ber Blaseinstrumente, noch Instrumente ins Orchester einführte, die fonft an der Stelle gar nicht üblich, wie g. B. die Posaunen 2c. Und doch abnete sein Beist, was die Instrumentirung betrifft, noch ganz andere Dinge. Es ift nämlich bekannt, daß Glud, als er ftarb, eine ganze Oper im Ropf ausgearbeitet hatte, ohne eine einzige Note aufzuschreiben. Diese Oper follte die herrmannsschlacht heißen, und er trug fich mit dem Gedanken, felbst gang neue Meffing-Instrumente angugeben, die verfertigt werden follten, um mit gewaltigen erschütternden Tönen, die Tuba der Römer nachahmend, bei den wilden friegerischen Choren einzutreten, und fo ben Effett auf nie gehorte Beife zu fteigern. - Es war nicht anders möglich, ber Effekt ber Gludichen Opern, war auf ben gangen Sinn und Beift bes Ruhörers machtig einwirkend, von ber Urt, bag folden, beren Dhr burch bie Lullpichen und Rameauschen größtentheils faben und weinerlichen pfalmodifchen Befange abgeftumpft war, die Werke des hohen Meisters unerfaßlich bleiben mußten, und daß fie deshalb, von ihrer eignen Organisation ausgehend, und diese als Maafstab bes in der Kunft als gultig Anzunehmenden aufstellend, den Meifter verdammten. Andere fest an bem Alten, einmal als unüberschreitbare Form herkommlich haltend, für jedes andere hartnadig verichloffen, verwarfen die Werte des Meifters eben nur beshalb, weil diese ankämpften, gegen das, was ihnen bisher als wahr und schon gegolten. - Den mit höherem Sinn Begabten ging eine neue Tonwelt in glanzvoller Bracht und herrlichkeit auf, die fie mit ber höchsten Begeifterung erfüllte. In ben Simmel wurde baber Glud bon ber einen Barthei erhoben, mahrend die andere ihn in den tiefften Orfus verdammte. -

Galt nun auch zur felben Beit in Deutschland nichts weniger als der Frangofische Geschmad, waren die Werke best feurigen Saffe, bes empfindungsvollen Graun und anderer großer herrlicher Opern-Componisten ber Zeit, jenen Compositionen auch in jeber Sinsicht gang unähnlich, mar vieles in den Werken der Deutschen Meifter auch voll bes höchsten bramatischen Ausbrucks (vorzüglich in ben Rezitativen, Die als noch dauernde Muster gelten müssen) so war es doch auch eine gang bestimmte Form, in die Alles fich fügen mußte, und man verwarf, was gegen diese Form anftieg. Daher wurde auch in Deutschland fein Komponist unglimpflicher behandelt, als eben Glud, bis die Strahlen bes Genius mächtig durchbrachen, bor benen die ichwarze bamonische Schaar entfloh in ihre nächtliche Seimath. Forfel verglich g. B. in seiner musikalischen Bibliothet ben herrlichen Anfang des zweiten Sapes in der Duverture zur Jphigenia in Aulis, mit dem Gegant ber Bauern in ber Schenke, und führte bann noch hundert Stellen, Auszugeweise mit Roten eingerüdt, an, um zu beweisen, wie roh, gemein, seicht, ausdrucksleer, ben Effett in überhäufter Inftrumentirung und mufifalischen Barbarismen suchend, der Meifter fei, und wie schlecht es mit seinen theoretischen Kenntniffen ftebe. Go wie benn auch damals ein alter Tonsetzer das fürchterliche Anathema über den armen

Glud dahin aussprach, daß der mit grobem Unrecht hoch gepriesene Meister vom Kontrapunkt so viel verstehe, als seine (des Tonsehers) Köchinn. — Sehr veranlaßt wurden diese bittre Angrisse auch durch eine Brochüre eines gewissen Abbés (der Rame will dem Schreiber dieses nicht gleich beisallen) die er über Gluck Iphigenia in die Welt schieke, und worin der Meister auf solche übertriebene, ungewaschene unkennerische und unkünstlerische Weise über alle Wolken und alle Sterne erhoben wurde, daß ihm dies, wenigstens in Deutschland, nur schaden konnte, ohne ihm zu dem Ruhm, den seine Werke an und vor sich selbst nothwendig herbeisühren mußten, auch nur im mindesten zu verhelsen. Ewig und unter allen Umständen wahr bleibt der Ausspruch: Gott schütze mich nur gegen meine Freunde, gegen meine Feinde will ich mich schon selbst vertheidigen!

Indem der Referent nun von Piccini und der eigentlichen Pariser Bank-Periode (Streit der Gluckisten und Piccinisten) zu sprechen bes ginnen will, besinnt er sich, daß der Umfang und die Eintheilung des Blatts, für das dieser Aufsatz bestimmt ist, es gebieten, für heute abzus brechen, und das übrige für die künftige Woche zu verscharen. Möge der geneigte Leser nicht die Geduld verlieren, und die ganze Abschweisung oder vielmehr die breiten Prolegomena nicht für unnütz oder übersslüßig halten. Res. hat den Muth, mit der Hand auf dem Herzen, zu versichern, daß, geht es denn nun endlich an das Werk selbst, von dem hier die Rede sein soll, manche Beziehung auf das bereits Ansangs Gesagte, manches: fiat applicatio! dem günstigen Leser nicht unwillstommen sein wird.

Damals erklangen in Italien noch die wunderbaren herrlichen Töne der alten heimathlichen Meister. Damals war noch, was den Gesang betrifft, Italien die Wiege, die Pflanzschule der Musik, und die größten Deutschen Meister (Gluck, Händel, Hasse z.) pilgerten hin, und sesten Opern, um an Ort und Stelle einzudringen in das Geheimniß, daß dem Italienischen Gesange jenen unnachahmlichen Schwung, jenen unwiderstehlichen Zauber gab, der die Welt entzückte. Mehrere Deutsche Tonsetzer verließen Italien als in jenes Geheimniß Eingeweihte, und auch Gluck mochte es wohl durchschaut haben (Ref. hat keine seine älteren Opern, z. B. den Demetrio, zur Hand), sonst würde er nicht im Stande gewesen sein, in Italien eine

Arie zu sehen, die allgemein für des hochbeliebten Sanmartini's Arbeit gehalten wurde, und in den Proben den ausschweisenosten Beisall erhielt, bis man sich bei der Borstellung der Oper, so wie es Gluck gewollt, überzeugte, daß eben diese ganz nach gewöhnlicher Italiesnischer Manier gesetzte Arie die ganze rein dramatisch gearbeitete Oper entstelle.

In der Tiefe feines ernften Deutschen Beiftes erfannte Glud die Gefahr, in die die mahrhaft tragische Oper durch die Sprenenlodung jenes gartlichen, meiftens reichen Befanges verfett merben mußte. Dies bestimmte ihn, jede hinneigung bagu forglich gu bermeiben, und, nur stets das Dramatische im Auge, durchaus keine Situation, teinen Effett bem Gefange aufzuopfern. Glud ift melobios, wie es nur irgend ein tragischer Componist sein kann, ja feine Melodien haben ba, wo es durch bas Drama bedingt wird, einen füßen füdlichen Hauch, wie 3. B. bei Rinaldo's Eintritt in Armida's Aber der tragische Ernft, die tiefe Bedeutung, die Baubergarten. in Gluds Melodieen herricht, läßt nicht zu, daß fich eine einzige Flostel, bie nur dafteht, um, außer bem Zusammenhange mit bem Gangen, bas Ohr augenblidlich zu tigeln, einschleiche. Go mußten aber benen, die eben nur dieses in der Stalienischen Musit liebten, die Gludichen Compositionen ichroff, troden, unmelodisch vortommen.

Eben daher überzeugten sich Glucks Gegner, daß, um seinen immer höheren, immer gewaltigeren Aufschwung zu hemmen, ein Italienischer Meister ihm gegenüber gestellt werden müßte, und so geschah es, daß von der Madame du Barry Piccini nach Paris berufen wurde.

Besser konnte man in der That nicht wählen, wenn es darauf ankommen sollte, Glucks Ruhm nach der von seinen Gegnern aufgestellten, und für wahr angenommenen Tendenz zu schmälern.

Eben jenes hinreißenden entzückenden Zaubers des Italienischen Gesanges war Piccini im höchsten Grade mächtig, und dabei weit entsernt, ihn gegen das Drama zu richten, und dieses darin untergehen zu lassen. Auch Piccini hatte das Wesen der Oper ersaßt, seine Charaktere sind wahr und bestimmt, die verschiedenen Momente der Handlungen von treffendem Ausdruck. So konnt' es nicht fehlen, daß Piccinis erste Oper, die er im Jahre 1778 auf das Pariser Theater

brachte, mit dem raufchenoften Beifall aufgenommen, und fünf und siebzigmal hinter einander aufgeführt wurde. — Bekannt ist es genug, daß fich nun das Bublitum in zwei verschiedene Bartheien, die ber Gludiften und die der Bicciniften, theilte, die fo gar eifrig miteinander fämpften, daß es oftmals blutige Röpfe fette. — Thörigt ift ein jeder folder Rampf zu nennen, wenn es barauf antommen foll, einem bemährten großen Meister ben wohlberdienten Lorbeer bom Ropfe zu reißen, um einen andern Meifter, der eben fo bewährt, der aber einen andern Beg eingeschlagen, bamit zu fronen. - Glud raumte, bom Alter gebeugt, ben Kampfplat, und zog fich nach Wien zurud. Und — der Meister stand fest, lebte — steht noch fest, lebt noch in der Unsterblichkeit seiner Werke. Es konnte nicht anders fein. Biccini ihn in ber Anmuth, in bem Reig bes Befanges übertreffen, To war es bagegen die Tiefe ber Gebanken, die bas Innerfte erschutternbe Gewalt des Ausbrucks, die den großen Glud als fiegenden Heros ber wahrhaftigen Runft erscheinen ließ. -

Einem späteren Meister war die Macht vorbehalten, den hinreißendsten zauberischen Gesang der Italiener mit dem kräftigen Ausdruck der Deutschen, mit dem Reichthum, den die Instrumental-Musik sich indessen erworben, zu verbinden, so daß beides, Gesang und Begleitung, als ein organisches, demselben Keim entsprossenes Ganzes ins Leben trat.

Glühende Phantasie, tieser sinniger Humor, überschwengliche Fülle der Gedanken bestimmten dem Shakespeare der Musik den Weg, den er zu wandeln hatte. — Mozart brach neue Bahnen, und wurde der unnachahmliche Schöpfer der romantischen Oper. Schon weil Mozart in Deutschland auftrat, wo man gediegene Kunstwerke in tieser Seele aufsaßt, sich aber nicht eben darum die Köpfe blutig schlägt, konnt' es keinen Streit geben, wie den der Glucksten und Piccinisten in Paris. Mozart hatte auch nicht einen bestimmten Gegner, den die Gegenparthei an ihre Spize gestellt hatte, seine ersten Werke wurden dagegen lau aufgenommen, Don Juan siel in Wien bei der ersten Darstellung durch, und es gab wohl Viele, die den großen Meister einen Tollhäusler nannten, der nur krauses Zeug zu machen verstehe, das ohne Sinn und Verstand sei und das niemand zu spielen vermöge. In Mailand (irrt der Ref. nicht, so war es eben an diesem

Orte) wurde Mozarts Don Juan nach neun vergeblichen Proben als eine völlig unausführbare Musik beiseitesgelegt. Auch in Deutschland wurde Mozart erst sehr spät ganz verstanden, und noch in neuester Zeit gab es Musiker, die sich, um Mozarts Regellosigkeit darzuthun, auf Gluck beriefen. Wahrlich, beide Meister in Vergleich zu stellen, hieße Aeschylos mit Shakespeare vergleichen, und z. B. Dedipos mit Komeo und Julie.

Ein solcher Bergleich liefert den Beweis des ganzlichen Mangels an, die Runft in allen ihren Tendenzen aufzufassen, fähigem Sinn.

Rampf und Streit hat es stets in der Kunft gegeben, und er ist heilfam, da die Kraft sich stärkt im Kampf, und der Sieg des Wahren und Herrlichen dem Emporsteigen der Kunst selbst großen Vorschub leistet.

In unserer Zeit giebt es benn nun in ber Mufit nicht eigentlichen Rampf und Streit, sondern nur verwirrte Uneinigkeit ohne Reibung, ba es an neuen Werten fehlt, die fich eigentlich fo gegenüberfteben, wie damals die Werke Bluds und Biccini's. Damals hatte ber Rampf beider Theile eine Bafis in dem Sauptprincip ber bramatischen Bebingung, von dem beibe ausgingen, und fich nur darüber ftritten, welcher Meister das Sohere erreicht. Jest ift es anders, da jene Bajis verloren. Der Genius der Runft ift der füdlichen Beimath entflohen, und halb trauernd, halb gurnend ichaut er gurud nach bem entarteten Beschlecht, das ihn verschmäht! Man begreift es faum, wie es hat geschehen können, daß in demselben Lande, das die größten herrlichsten Meister gebar, beren unfterbliche Werte noch glangen mußten, alles Bahrhaftige der Kunft so gänzlich untergeben konnte! — Der wenigstens leichtfinnige, deshalb aber ichon ber mahren Runft unwürdige, Roffini hat eigentlich das herrliche Brinzip auf die Spite gestellt, nach welchem es in ber Oper, die ein Drama fein foll, durchaus weber auf Charafter, noch auf Situation, noch auf eine sonstige Bedingung des Drama's anfommen fann, und nach dem auch die Worte, ohne Rudficht auf Rythmus und Deklamation, nur als zufälliges Behitel bienen, Roten gu ichreiben, die an einander gereihte Flosteln bilben, welche bas Ohr tipeln, doch die gerade durch den Modegeschmad oder durch die besondere Eigenthumlichteit irgend einer boch gefeierten Sangerinn eingeburgert find. Merkwürdig ist es auch, daß Rossini und mit ihm die neuesten

Staliener überhaupt ben auten fließenden Gefang, ber fonft in Stalien als unerlägliches Sauptbedingniß jeder Composition galt, in arger Bethörung mit Fugen treten. Man bente nur an Roffinis und anderer seines Gelichters fragenhafte Sprünge und Rouladen, an die holperichte Biolinpaffagen, an das widerwärtige Getriller, welches oft statt der Melodie dafteht und dann von Gangerinnen gum Ueberdruß abgegurgelt wird. Sat Rossini wirklich eine im bessern Sinne fuße Delobie aufgefaßt, fo fteht fie gewöhnlich gang am unrechten Orte, ober fie bricht schnell ab, ohne weitere Durchführung, die eben die Simmels-Befange ber alteren Staliener bebeutsam machte, so bag fie innig Berg und Gemuth ansprachen, ftatt daß jene einzelnen Flosfeln, ichnell vorübergehend, dem Ohr nur augenblicklich schmeicheln. fagt, Roffini habe Sinn für's Dramatische, und schreibe nur, bem Modegeschmad fröhnend, um Beld, und jenen Sinn scheint wirklich ber britte Att bes Othello barguthun. Defto ichlimmer aber, wenn Roffini den Genius im Innern fühlt, und ihm absichtlich die Flügel beschneidet, damit er, trot der Last des Metalls, die ihn zur Erde zieht, fich nicht bennoch emporschwinge.

Wie fonnt' es aber geschehen, daß jener entartete Beschmad auch in Deutschland, wo sonst nur Wahrheit und Ernst in der Runft gilt, jo mannichfache Anhänger finden konnte? Es scheint natürlich. — Durch das fo ungeheuer gestiegene Musiktreiben ift, weil eben die Musik getrieben wird, ber Geschmad bes geheimnigvollen Befens, mas man Bublitum nennt, so burchsichtig geworden, daß man ihn wenigstens in entschiedenen bestimmten Formen gar nicht gewahrt. Biele giebt es, die, ohne allen innern Beruf, ohne allen eigentlichen Runftfinn, eben die Mufit treiben, der Mode megen, oder aus Gitelfeit, ober fonft. Aber ein folder, ber, ober eine folde, die mit Benigem die elegantesten Theegirkel zu entzuden weiß, wohl gar icon in ber Sing-Atademie ein Solo borgetragen hat, und dabei schlecht genug, aber anmuthig auf bem Biano klimpert, fpricht und entscheidet über die Werke großer Meister, als ginge er ober ginge sie im beiligen Isistempel der Runft aus und ein, und frühftudte oder vesperte dort in aller Ruhe und Behaglichkeit. — Mögen solche artige gescheute Runftvergnüglinge von der wahrhaften großen herrlichen Tendenz des musitalischen Drama's wohl das mindeste nur ahnen, viel weniger sie

begreifen? Ift es nun nicht ganz in der Ordnung, daß solchen Kunstvergnüglingen, und was sich ihnen an schwächlichen Künstlern, die eigentlich keine Künstler sind, anreihen mag, die süße Rossinische Limonade, die sie ohne weiteren Uebelstand hinunterschlürsen, besser zusagt, als der seurige, starke, kräftige Wein großer dramatischer Komponisten, der ihnen Kopsschmerzen verursacht ob ihrer Schwächlichkeit?

Ihnen geradezu entgegen stehen die Rigoristen, die alle Musik der neueren Zeit schonungslos verdammen, denen Glud oft zu galant dünkt, welche verlangen, daß der Componist verzichten soll auf allen wohlerwordenen Reichthum, denen eine volle Partitur ein Greuel ist u. s. w. Ihr Losungswort ist: Einsachheit! für die sie aber oft Leerheit und Trodenheit ansehen. Anders verhält es sich mit den Malscontenten, die im Allgemeinen eingestehen, daß die dramatische Musik sich erst seit Glucks Zeit wahrhaft gestaltet, und durch Mozart einen besondern Schwung erhalten, denen aber nichts in der Welt recht ist, die dem gerechtesten Lob ein Aber anhängen. Zu dieser Fahne sammeln sich vorzüglich solche Musiker, deren Werke todtgeborne Kinder sind, die kein göttlicher Hand ins Leben zu rusen vermag. Dagegen giebt es musikalische Phantasten — Doch genug, um zu zeigen, daß eben aus den verschiedensten Tendenzen die Babylonische Sprachberwirrung entsteht, wie sie jest im Kunst-Urtheil statt sindet.

Endlich sei von dem Meister die Rede, dessen neuestes Werk der Hauptgegenstand dieses Aufsates sein sollte, und der Bersuch vergönnt, ihn nach seinem ganzen innern Wesen, wie es sich in seinen ganzen innern Werken ausspricht, zu construiren.

So wie es sich mit Gluck und Mozart begab, komponirte Spontini in früherer Zeit eine Reihe Opern, die seinen Namen bekannt, ja berühmt machen. Aber diese Werke gehen nicht durch die Welt, sie gehören ihr nicht an, da sie durch Zeit und Form bedingt in dem engen Raum eingegränzt, den der Augenblick darbot, nicht das Universelle wollten, es nicht erschauten, erfaßten. Doch plötlich überrascht uns der Meister mit einem Werk, das in voller Kraft und Wahrheit, glanzvoll gerüstet, wie Minerva dem Haupte Jupiters entsprang, ins Leben tritt, Geburt des Entzückens, das den Genius entslammte in dem ersten Moment des zu vollkommener Klarheit erwachten Bewußtseins. Und mit diesem Werk beginnt ein Cyklus von Schöpfungen, die ihrem

Charakter, ihrer Haltung nach einem andern Meister anzugehören scheinen, und nicht im Einzelnen, sondern im Universellen begründet, ben Schöpfer einbürgern in die Welt.

Aber jene Flammen, niemals können und werden sie auflodern, wenn der göttliche Funke nicht in der Brust ruht, der Genius wird geboren, aus dem Samenkorn wächst der frische, grünende, Blüthen und Früchte treibende Baum empor, der befruchtende Regen giebt ihm nur Nahrung, daß er besser zu keimen, sich zu entsalten vermag. Niemals darf also jene plötzlich eintretende höhere Potenz des Meisters etwa allein dem sortgesetzten und bis zu einem gewissen Punkt gediehenen Studium zugeschrieben werden.

Um aus Mozarts Werken ein Beispiel herbeizusühren, so scheint es, vergleicht man die Partitur der finta semplice mit der Partitur des Don Giovanni, kaum denkbar, daß ein und derselbe Meister beide Werke komponirt hat. Und doch ist es so erklärlich, warum jener göttliche Funke, der in der Brust liegt, nicht gleich in den ersten Werken des Meisters zu glühen und sprühen vermag. In jeder Kunst ist es die Unbehülslichkeit im Technischen, die den Schüler an die Form und an das Beispiel vorhandener Werke verweiset, nur nach und nach gestaltet sich der Embryo im Innern, und wächst so kräftig heran, daß er selbst zu schreiten vermag, ohne eines Gängelbandes zu bedürsen. Der Sinn reift zur Erkenntniß des Wahrhaftigen, und aus dieser Erkenntniß tritt der eigne Gedanke, der eigenthümlich ersundene Ausdruck jenes Wahrhaftigen hervor, der sich an das Hergebrachte, an eine bestimmte Form, die nur darin, was die augenblickliche Gestaltung der Kunst zu gebieten scheint, ihr Motiv sindet, nicht wiederkehrt.

Der innere, zur klarsten Erkenntniß des Wahrhaftigen in der Kunst gereiste Sinn war es also, der die Meister die Bahn betreten ließ, die zur Unsterblichkeit führte, und auch Spontini that durch seine Bestalinn auf das Glänzendste kund, daß jene Erkenntniß in ihm zur vollsten Klarheit gediehen.

Schon früher wurde gesagt, daß Spontini's Werke nichts wollen, nichts beabsichtigen, als den dramatischen Ausdruck in seiner höchsten Stärke und Bollendung, und diesen Ausdruck zu erreichen durch Mittel, die die innere Anschauung darbietet, dies ist eben die eigenthümliche Kraft des wahren Genies.

Eben so wurde schon angeführt, daß auch die älteren Italiener eben den dramatischen Ausdruck festhielten, ohne sich jedoch ganz frei machen zu können von der äußern Form, so wie von der augenblicklichen Berlockung des Beichen und Süßlichen, welches jenem Ausdruck merklichen Eintrag that. Gluck stand auf wie ein Heros, der mit dem unverfälschten reinen Drama alles Gaukelspiel zu Boden schlug. Aber seit Gluck Zeit stieg die Instrumental-Musik, und Mozart zeigte, wie die sogenannte Begleitung eben so den Charakter des Ganzen tragen müsse, wie der Gesang. Gewiß hat Spontini die Berke der alten großen herrlichen Meister seiner Nation ties im Innersten empsunden, eben so gewiß ist es aber auch, daß am entschiedensken Gluck und Mozarts Berke auf ihn einwirkten.

Spontini erkannte das innerste wahrhafte Wesen der dramatischen Composition, und jene glanzvoll gerüstete Minerva, jene Geburt des Entzückens, der Begeisterung war die Oper, in der Alles, Gesang, Instrumentirung, Modulation, Rythmus, aus einem und demselben Brennpunkt des dramatischen Ausdrucks heraus wirkte. Ganz neue eigenthümliche Mittel des Ausdrucks, die allen durch die Zeit erworbenen Reichthum der Kunst in Anspruch nahmen, schuf der Genius und ließ sie in voller Herrlichkeit ins Leben treten.

So lange ber Menich, im Frrbischen befangen, fich nicht gang gu vergeistigen, nicht gang in eine andere Welt hinaufzuschwingen vermag, so wird er berührt, so wirkt auf ihn ein die Außenwelt, die ihn umgiebt, und er huldigt, ohne es zu wollen, bei ber ausgesprochenften Originalität doch hin und wieder der Gestaltung, die die Zeit gerade herbeigeführt. — Spontini tann ben Italiener nicht verläugnen, was Rudfichts des melodiosen Gesanges ihm nichts weniger als zum Borwurfe gereicht, vielmehr da, wo es hingehört (und anders kommt es nicht vor), seinen Werfen einen besondern Reig, eine hinreißende Anmuth und Beiterfeit giebt. Aber auch eine gemiffe Breite in ber Anlage der Arien, Duetten u. f. w. ift jenem Befchmad eigen. Ferner ift auch nicht zu läugnen, daß von ihm felbst vielleicht unbemerkt und ohne daß er daran dachte, ber Geschmad des Frangosischen Bublitums, für das er zunächst tomponirte, auf ihn einwirfte. Diese Einwirfung offenbart fich vorzüglich in einer gewissen gang eigenthumlichen Frohlichkeit, die uns Deutschen fremdartig und feltsam erscheint. Es ift die gareté française, die uns eben so unbegreislich als unnachahmlich bleibt. Auch Glud neigte sich, wiewohl der damaligen Zeit gemäß auf andere Beise, zum Französischen Geschmad hin, und zwar in Formung der Melodien. Eben so ist auch dem Französischen Publikum wohl mehr mit dem Gewaltsamen, als mit dem Gewaltigen, mehr mit dem plöplichen Dreinschlagen des Donners in die tiesste Stille, als mit der Steigerung zum Höchsten gedient, als dem Deutschen. Einer besondern von der Deutschen Musik abweichenden Eigenthümlichkeit in der Behandlung der Chöre, die der Französische und Italienische Geschmad sanktionirt hat, soll weiterhin gedacht werden.

Sier bringt fich von felbst die Bemerkung auf, ob Spontini's erfte große ernfte Oper fich nicht noch anders gestaltet haben wurde, brachte er die Zeit, die er damals in Paris verlebte, in Wien oder hier in Berlin zu, wo wohl Gluds und Mozarts Berte am häufigsten gegeben werden. Das Frembartige hätte nicht auf ihn einwirken tonnen, und er hatte bessen nicht bedurft. Sein das innerste Wesen bes musikalischen Drama's erfassender Beift hatte sich rein erlabt an bem wahrhaft tragischen Ernft, an ber tiefen Bedeutung, Die, wie ichon erst erwähnt wurde, in Gluds Werken herrscht. - Doch! Spontini ift jest in Deutschland, ift jest bier in Berlin, erft begonnen bat er den Chtlus seiner klaffischen Werke, und nicht die Soffnung, nein! bie gemiffe Erwartung fonnen wir aus dem Befen der drei Meifterwerte, die ben Reihen eröffnet, ichopfen, dag er fur uns Opern tomponiren wird, die zugleich der unsichtbaren Kirche angehören werden, deren Glieder, von dem himmlischen Feuer der Runft durchglüht, nichts wollen, als das Bahrhaftige in der reinften Intregrität.

Aus diefer Pramiffe:

daß in Spontini, der ein ächter Genius, den göttlichen Funken in sich trug, das Wesen der Oper ganz nach dem Sinn der alten wahren großen Meister, jedoch in der Gestaltung die große Meister in der fortschreitenden Zeit der Kunst gegeben, aufging,

resultiren benn auch die Eigenthumlichkeiten seiner Composition.

Seine Melodien, seine Rythmen sind nur durch den dramatischen Ausdruck bedingt, und dieser Ausdruck soll die Instrumentirung in der Art fördern, daß jedes Instrument nach seinem besondern Charatter einwirkt auf das Ganze, oder vielmehr mit dem Ganzen hervortritt, als dessen integrirender Theil.

Hieraus folgt benn nun aber wieder, daß Rüchichts der Melodie niemals das gelten kann, was der Modegeschmad, ein verwöhntes Ohr, oder der eitle Sänger will, und daß in der Instrumentirung oft die verschiedensten Figuren in den abgesonderten Stimmen hinwirken müssen zu einem Zwed, so daß der, der das Ganze nicht zu erfassen im Stande ist, die Partitur oft bunt und kraus nennen wird. Derselbe Borwurf traf den großen Mozart, und die kede Antwort, die er dem Kaiser Joseph gab, als dieser zu viel Roten in des Meisters Partitur sinden wollte, ist bekannt genug.

Aus bem oben gesagten ergiebt sich aber auch, daß ber vielleicht gar zu strenge Kunstrichter aus ber tragischen Oper manche ihm zu breit dünkende Italienische Behandlung der Arien, Duetten 2c., manchen ihm zu hüpfend vorkommenden Kythmus wegwünschen wird.

Mögen diese Andeutungen über das innere Wesen der Spontinischen Werke im Allgemeinen genügen, wie wohl sich in dieser Hinsicht noch viel mehr sagen ließe, und mag nun insbesondere von des Meisters neuestem Werk von der Oper: Olympia die Rede sein.

Jeder Att der Olympia bildet eine große in sich gerundete musitalifche Maffe, und diese Maffen bilben nun wieder in ihrem nothwendig bedingten Zusammenhange bas ganze Gebäude, beffen Anlage, beffen Struftur mit vollem Rechte foloffal genannt werben mag. Rechnet man aber zu bem außerorbentlichen Reichthum, ben eine jolde Struktur in musikalischer Sinsicht herbeiführt, noch ben scenischen Schmud, der bei einem folden Werke unerläglich ift, und ber bas Auge vielleicht zu fehr in Anspruch nimmt, so burfte es gang vorzüglich bem tiefern Renner, ber in ben Beift bes Bangen recht eingeben will, taum möglich fein, bas Werf bei bem erften Unhoren und Anschauen gang zu erfassen, und es daher rathlich erscheinen, fürs erfte an brei verschiedenen Abenden jedesmal nur einen Aft als volltommen genügenden Biffen zu sich zu nehmen. — Man hatte ben verftorbenen Fasch (wenigstens geht so die Sage) überrebet, den Don Ruan zu hören. Gleich nach ber Duverture schlich er aber aus dem Theater mit ber Berficherung: er habe nun aus biefer Welt von Mufit genug Rahrung geschöpft für vierzehn Tage. -

Die Duverture der Olympia beginnt mit mächtigen, seierlichen, die Seele durchdringenden Aktorden, und gewiß ist es ein sehr glücklicher Gedanke des Meisters, daß er nun das zarte Andante espressivo: "Ew'ge Macht, die mein Leben 2c.", dessen später noch gedacht werden soll, solgen ließ, und zwar mit der wirkungsvollsten Instrumentirung sür die Blasinstrumente. Möchte ein gar strenger Richter vielleicht die beiden Hauptmotive des Allegros sür die ernste tragische Oper zu sehr dem leichtern Sthl der gemischten romantischen Oper sich annähernd sinden, so wird er augenblicklich durch den Chor, mit dem die Oper beginnt, versöhnt werden ganz und gar.

In der Französischen Partitur stehen bei dem Ritornell dieses Chors die Worte:

Le mouvement qui règne dans l'instrumental de ce morceau indique le mouvement en désordre et la joie du peuple chantant et dansant qui accourt de toutes parts.

Und in der That, die Wirkung dieses Ritornells entspricht völlig der angegebenen Idee, die dabei zum Grunde lag.

Bei der höchsten Frische und Lebendigkeit, ja bei der beinahe ins Tumultuarische ausartenden Freude (die eben deshalb die Freude eines erregten Bolks ist), welche durch den ganzen Chor leuchtet, ist aber von jener gaseté, deren oben erwähnt wurde, auch nicht eine Spur zu sinden. Der ganze Chor ist vielmehr durch und durch in dem reinsten, edelsten Sthl der wahren ernsten Oper gehalten, welches sich vorzüglich in der Führung des Basses und in dem strengen Festhalten des Rythmus, den die ersten Töne: "Hoch auf erschallt 2c." bezeichnen, darthut.

Viel zu weit für diese Blätter würde eine Analyse dieses ganz vortrefflichen Stücks führen, und genug sei es, den geneigten Leser und Kenner der Musik auf den unerwarteten Halt in der Dominante zweimal gestrichen \*) [#] D nach den sechs ersten Takten des Gesanges, den darauf folgenden, eben so einsachen, als wirkungsvollen Uebergang durch den Tausch der großen Terz mit der kleinen (Db) in das # B, den jubelnden Ausrus: Diana! und den Eintritt der Stimmen mit den Worten: Glüh'nder Lust Weihgesänge 20., der den

<sup>\*) [</sup>Ueber biefes Migverftanbnig f. G. 141.]

Uebergang in die Tonika # G, und zwar in einem ganz nach dem älteren Styl hoher Meister sechs Takte auf der Dominante gehaltenen Orgelpunkt vorbereitet, aufmerksam zu machen. Dieser Chor gehört offenbar zu den vorzüglichsten Chören in der ganzen Oper.

Hier sei es aber schon erlaubt, jener Eigenthümlichkeit in der Behandlung der Chöre, die der Französische und Italienische Geschmack sanktionirt, deren schon oben gedacht wurde, näher zu erwähnen.

In der Olympia sind die Chöre meistens fünsstimmig, d. h. für zwei Soprane, Alt, [Tenor] und Baß geschrieben, dieser fünsstimmige Satz wird aber wenigstens stellenweise vier- oder auch nur dreistimmig dadurch, daß Stimmen in der Oktave verdoppelt werden. Borzüglich sindet diese Berdopplung im Sopran statt, mit dem der Tenor in der Oktave sortschreitet, so daß entweder er mit dem zweiten Sopran oder Alt in Sexten oder Terzen, oder der Sopran eben mit dem zweiten Sopran oder Alt in Sexten oder Terzen auf und absteigt.

Richt zu läugnen ist es, daß solche durch gute Meister bewährte Verdopplungen, ohne das Ohr im mindesten zu beleidigen, oft von guter Wirkung sind. Die Deutschen Coriphäen der Kunst, eingeweiht in die tiefsten Geheimnisse des Contrapunkts, den mehrstimmigen Sat nach freier Willkühr beherrschend, haben aber jene Verdoppeslungen verschmäht, und zwar deshalb, weil nur der streng gehaltene mehrstimmige Sat, d. h. derjenige, in dem jede Stimme ihren eigenen und eigenthümlichen Stand in der Harmonie behauptet, die wahrhafte Fülle und Kraft gewährt, welche in dem Charakter des Chors bedingt ist.

Man bente an Banbel, Sebaftian Bach, Faich 2c.

Es frägt sich, ob die strenge Behandlung des mehrstimmigen Sates nach dem Beispiel dieser Meister in der ernsten Oper dem Componisten nicht zu enge Fesseln anlegen würde? Wie gesagt, die Berdopplungen in jener Art sind oft von sehr guter Wirkung, gewiß ist es aber auch, daß solche in gerader Bewegung auf und absteigende Terzen und Oktavengänge sehr leicht zu weich und süslich ins Ohr sallen können, weshalb ihr Gebrauch in der ernsten tragischen Oper wenigstens als gefährlich erscheint. —

Schreiber dieses wurde es daher mit den Deutschen Meistern halten! —

Feierlich in einem Maestoso # Es, das wirklich ein Maestoso ist, welches sich bei manchen Componisten nicht fügen will, haben sie auch ein Maestosissimo im Sinne gehabt, tritt nun der Hierophant auf, und das Recitativ, in dem er die Ankunft der beiden Fürsten (Antigonus und Cassander) verkündigt, ist voll wirklichem, nicht gemachtem Pathos.

Das folgende marschmäßig gehaltene Allegro maestoso # B mit den klaren ins Ohr dringenden Rhthmen, vorzüglich aber das sich anschließende Duett der beiden Fürsten ist melodiös, wie es nur sein kann, ohne den Ernst der tragischen Oper zu verletzen. Borzüglich in dem piu mosso spricht sich des Meisters Eigenthümlichteit auf das wirksamste aus. Melodie und Führung der Stimmen haucht eine Anmuth, die dem südlichen Lande angehört, dem der Meister entsprossen.

Ganz des hohen Meisters würdig, das Gemüth ersassend ist der Eintritt des Chors bei dem Gebet: (Invocation) "D himmelskind!"

Die beiden obligaten Stimmen (Antigonus und Cassander) gehen sort, ihren eigenthümlichen Charakter behauptend, während der Chornicht zufällige Aktorde anschlagend, sondern ebenfalls im eignen Charakter sich jenen Stimmen anschließt.

Der Raum muß geschont werden, aber es ist unmöglich, Cassanders wunderbare Arie: Schreckbild der Höll' 2c. (C. B.) mit Stillschweigen zu übergehen. —

Wähnen, das bei dem Abdruck dieses Aufsates im vorigen Stück (Ar. 29) gewaltet, und es jedem geneigten Leser und Kenner der Musik gewiß ganz zweiselhaft und unerklärlich gemacht hat, was der Berkasser denn eigentlich gemeint. Der Herr Correktor hat nämlich das Durzeichen im Manuscript für die Bezeichnung einer zweimal gestrichenen Note angesehen, und die im Manuscript gar nicht besindlichen Worte: zweimal gestrichen, hinzugefügt, so daß jedesmal diese Worte statt jenes Zeichens im abgedruckt worden sind. Auf diese Weise ist aber von den seltsamlichen Uebergängen in zweimal gestrichen D, in das zweimal gestrichene B, in zweimal gestrichen G, ja zuletzt sogar von zweimal gestrichen Es und zweimal gestrichen B als Tonart die Rede, unerachtet in dem ehrlichen

Manuscript ganz einsach nichts anders gemeint war, als D dur, B dur, G dur, Es dur und wieder B dur. — Der geneigte Leser beliebe sich alle bose Gedanken, die gegen den Verfasser in ihm etwa aufgestiegen sein könnten, aus dem Sinne zu schlagen. — Also zur Arie Cassanders!

Auf das Sinnigste und Wirkungsvollste arbeitet in dieser Arie Alles, Melodie, Rythmus, Instrumental-Begleitung, auf den Ausdruck eines von Gewissens- Quaalen, von den Gedanken an eine fluch- würdige That beunruhigten Gemüths hin, und die gewählten Mittel sind eben so klar, als einsach. So tritt z. B. bei den Worten: "Weh mir! — noch schau ich ihn, den entsetzlichen Tag 2c." ein, sechszehn Takte hindurch fortgeführter, in Triolen absteigender, chromatischer Gang der Violinen ein, der eben den Ausdruck jener Quaalen in Tassanders Gemüth lebendig darstellt. Herrlich zu nennen ist dann der Uebergang aus A moll in das lichtvolle C dur bei den Worten: "OIhr ew'gen Himmelsmächte 2c."

Eine besondere geniale Gewalt übt der Meister in der charakteristischen Art, wie er den Austritt der Personen vorzubereiten weiß,
und so wird auch durch ein zart gehaltenes Ritornell der Blasinstrumente das zweimal (erst in Es dur, dann in A dur) wiederkehrt, der Austritt Olympia's ganz dem weichen, zärtlichen, kindlichen Charakter gemäß, den sie durch die ganze Oper behauptet, sehr geschickt
und glücklich vorbereitet. Eben so ist es die süße Wonne des liedenden
unbefangenen Kindes, die sich in Olympias Arie ausspricht.

Bei dem darauf folgenden Duett Cassanders und Olympia's möchten vielleicht jene strengen Kunstrichter, deren schon gedacht wurde, ein etwas sinsteres Gesicht ziehen, das sich aber gewiß bei dem Chor (B dur): "O Du! der Du spendest 2c." wieder ganz ausheitert. Dieser Chor mit wirksamer Harsenbegleitung ist durchaus in dem edelsten, reinsten Styl der ernsten Oper geschrieben, und die Fortschreitung der Stimmen nicht genug zu loben. So zart und fromm aber nun auch die Melodie dieses Chors ist, so mächtig steigt sie in dem Fortissimo des Tuttis empor, das ein in Achteln sich bewegender Basso ostinato mit aller gediegener Kraft unterstützt.

Diesen Chor unterbricht nun ein kurzes Recitativ des Hierosphanten, dem eben jenes Andante espressivo (Des dur): "Ew'ge Macht, die mein Leben 2c.", folgt, welches schon in der Ouverture

vorkam. Außer der edlen, tief ins Gemuth dringenden Melodie, ist auch hier die Führung der Stimmen gar herrlich.

So wie früher die beiben Oberftimmen mit einer Imitation in der Sekunde, beginnen Sopran und Tenor (Olympia und Cassander) mit einer Smitation in ber None, und ber meiftens in ber Gegenbewegung ichreitende Bag (ber Sierophant) bient jenen Stimmen zum fräftigen Fundament. Gerade in dieses garte Trio ruft aber ber gornige Antigonus hinein: "Berratherei! gertret'ner Frieden 2c.", und seine von Rachegluth entflammte Schaar ruft es ihm nach, und boch, unerachtet ber breistimmige Chor ein burchaus abstechendes rhpthmisches Berhältnig behauptet, wird jenes Trio nicht im mindeften zerstört. Sechs Tatte später tritt im Gegensatz jenes wilben Chors ber Prieger bes Antigonus im Bianissimo ber Chor ber Briefter und Briefterinnen ein, fich ben brei immer fortgehenden Stimmen bes Trios anschmiegend, bis beide Chore, ihren ganz entgegengesetten Charafter festhaltend, sich mit den drei Solostimmen vereinigen. Die gange Construttion biefes Studs ift jo wunderbar und fo rein dramatisch gedacht und ausgeführt, daß der angehende OpernComponist baraus ein gar tiefes und für seine Runft fruchtbringendes Studium schöpfen kann. In B moll ruft nun Antigonus feine Krieger zur Rache auf ("Bur Rache herbei 2c."), und gleich darauf, icon mit dem zehnten Tatt, tritt der muntere helle Chor in B dur ein: "Das Feft gu berfunden 2c." Diefer Chor athmet etwas jene uns fremde gareté, und eben baber mag es tommen, daß Antigonus, ber mit feiner Schaar bas: "Bur Rache herbei zc." bazwischen ruft, nicht jenen wilben friegerischen Charafter behaupten konnte, mit dem er begann.

Nach diesem Chor und einem kurzen Recitativ des Antigonus tritt das Ballet ein.

Längst ist es anerkannt, daß in der Ballet-Musik des Meisters eine ganz besondere Originalität, ein ganz eigner Schwung vorherrscht. Reichthum der ausdruckvollsten Melodien, der eigenthümlichsten Fisquren in der Begleitung, so wie ein scharf einschneidender Rythmus ist es, was diese Ballet-Musik charakterisitt. Diesen Charakter, vorzüglich hinsichts des Rythmus, behaupteten auch die Tänze eines nicht zu lange verstorbenen Deutschen Meisters. Reichardt nämlich setze auch seine Tänze mit eindringender rythmischer Kraft, und er

war es, der seinen Schülern (der Berfasser dieses Aufsatzes gehörte unter diese Schüler) den Rath gab, Ballets zu schreiben, um über den rythmischen Verhalt eines Tonstücks praktisch ganz ins Klare zu kommen. Ein Rath, den jeder ächte Musiker als weise und aus der Tiese der Kunst geschöpft anerkennen wird.

Tüchtige Ballet Musik zu schreiben, ist gar nicht so leicht, als mancher wohl benten möchte, und fonnen (nachft ben grandiofen Tangen Gluds) die Reichardtichen Tange als Mufter mahrhafter höherer Tanzmufik gelten, so möchte in dieser Gattung wohl die neueste Mufit nichts aufzustellen haben, bas ben Ballets unfers Meisters gleich tame und ben Runftjungern beffer gum Studium bienen konnte. Den Beift der höheren Tangtunft athmen diese originellen Musitstude, und man fühlt, daß es auf Bedeutungsvolleres abgesehen ift, als auf halsbrechende Luftsprünge, Meilenzeiger-Figuren und Windmühlenwirbel, wie fie unfere heutige Schlendrians-Tangtunft barbietet. Der Berfaffer diefes Auffates pflegt wenigftens feine Lieblingsftude, wozu er in dem Ballet, von dem jest die Rede, gleich bas erfte liebliche Allegretto gracioso Es dur, dann aber das wahrhaft majestätische Allegro brillante Cour mit Bauten und Trompeten rechnet, mit zugedrückten Augen zuzuhören, und gern verzichtend auf den Anblick jener seltsamlichen, nichts bedeutenden Runftstude, die nur ein ephemerer, miggeleiteter Beschmad icon und ergöplich finden fann, und die immer und ewig in berfelben Form wiederkehren, vermag er denn ben anmuthigen Zauber, der in diesen Tonftuden liegt, gang zu erfaffen. Sollte die Wiedergeburt der mahren Tangtunft fich nicht aus solcher Musik erzeugen können? — Um auch noch den Charakter Spontinischer Tang-Musit zu bezeichnen, möchte ber Frangosische Ausbrud piquant jehr treffend fein; diefe Gigenschaft des Biquanten entwidelt sich aber eben aus dem eigenthumlichen Schwunge ber Melodie und aus ben icharfen Rnthmen.

Das Bachanal, welches jett folgt (D dur 6/8 Takt), athmet, mit Ausschluß eines kurzen Chors (G dur, ganzer Takt), der sich dazwischen schiebt, ganz den Charakter wilder Ausgelassenheit, lärmenden Jubels. Alle Instrumente, große Trommel, Beden, Triangel, sind in Bewegung, Sechszehn, Zwei und dreißig Theil Figuren arbeiten durcheinander. Es ist ein Bachanal!

Plöplich unterbricht nun ber hierophant ben Jubel, in einem turzen a Tempo (nur fünf Tatte) verkündigend, daß die Oberpriesterinn nabe.

So vieles Herrliche schon bisher vorgekommen, so kann der Bersasser dieses Aussasses boch nicht umhin, freimüthig zu gestehen, daß
nach seinem, durch gar oftes Anhören und durch das sorgfältige Studium der Partitur erprobtem, Gefühl erst in diesem Moment die Oper
jenen hohen gewaltigen Schwung nimmt, der sich nur aus dem im
tiessten Grunde erkannten wahrhaft tragischen Prinzip zu erheben
vermag. Bei dem Eintritt des Chors: "Belch zerstörender Gram 2c."
(F dur 6/4 Takt) war es ihm immer, als verschwänden plöplich blendend
funkelnde Lichter, und er vermöge nun erst in das Heiligthum der
Kunst zu schauen, wie in einen dunkeln Hain, voll die Brust erweiternder Sehnsucht, voll herrlicher ahnender Träume!

Auch die Erscheinung Statira's wird durch den auf bas Recitativ bes hierophanten folgenben Chor: "Welch zerftorenber Gram 2c." (F dur 6/4 Tatt), den nur die Saiteninstrumente ohne Sinzufügung irgend eines Blaginftrumentes begleiten, meifterhaft vorbereitet. Diese ahnungsvollen Tone erweden in der Bruft bes Auhörers die Erwartung des Außerordentlichen, das fich ihm aufthun wird. berfelben Tonart, jedoch mit veranbertem Tatt (18/8), beginnt nun Statira: "Wer magt es, mich zu weden zc." Die Melobie, in ben erften beiben Tatten nur im Umfang einer Terz und im vierten nur bis zur Septime hinabfallend, ift die einfachfte, die es gebeu tann. Die Biolinen haben einen dromatischen Gang in halben und Biertelsnoten, die Baffe ichlagen die Grundnote in Achteln an, mahrend Bratichen und Sorner die Tonifa aushalten, bis in ber zweiten Salfte bes zweiten Tatts zwei Jagotts hinzutreten. Stärker wird die Begleitung nicht, bis nach breißig Taften fich bas Motiv andert. Ge ift ber tieffte, herzzerschneibenfte Gram, ber troftlofe Schmerz, ber auf alles Leben und Sein hienieden bergichtet, aber ber Bram, ber Schmerg einer hohen Bericherinn, die die Welt zu ihren Fugen fah, und die, ba ein ungeheures Geschick fie erfaßte und ben glanzvollsten Ruhm, alles Seil ber Erbe in Staub gertrat, in bufterer Debe trauert, ben biefe munderbaren Tone mit der hochften Rraft, mit der hochften Wahrheit ausbrücken, so daß jedes Fühlenden Bruft unwillfürlich er-

Mit dem Sefund-Quart-Sext-Afford tritt bei ben beben muß. Borten: "Beh mir! - mich umgab graunvolles Tobesschreden 2c." ein Recitatio ober vielmehr ein Colla Parte ein. Die Biolinen haben ein Tremulo, Baffe, Fagotts, Sorner und Bratichen ichlagen Fortiffimo zwifchen bem Gefange einzelne Tone an, die Rraft bes Ausbrucks fteigt, bis ber Gefang mit ben Worten: "D lag mich an beil'ger Stätte 2c." in Four fanft und bittend enbet. Da fpricht ber Sierophant ben Ramen: "Caffander!" aus, und alle Rachefurien ber Solle erwachen plöglich in Statira's Bruft bei bem Anblid bes vermeintlichen Mörders des königlichen helben. "Caffander! — Caffander! mächtige Götter!" fcreit fie in wilber Buth, und bon tiefem Entfegen ergriffen ruft ber Chor: "Belch Schredenston! - welch Behgeschrei!" Sier nun ift freilich bas gange Orchester (wie natürlich mit Ausschluß ber großen Trommel und bes ihr angehörigen Geklingels) in Bewegung. Hoboen, Clarinetten, Fagotte, Hörner, Bosaunen, Trompeten und Bauten schlagen mit ben Saiten-Instrumenten jenen Rufen nach. — Will ber engfügige Maafftab ber ftrengen Schule auf die hier auf einander folgenden feche diffonirenden Afforde, vorzüglich fo wie fie gestellt find, vielleicht nicht gang und gar paffen, so giebt es einen größeren Maakstab, nach bem fie recht eigentlich bas richtige Maak halten. Dies ift ber Maafftab ber bramatischen Wirfung. Gs scheint unmöglich, jenen fürchterlichen Moment, als Statira ben Morber bes Gemahls erblidt, fo wie bas Entfegen bes Bolts, bas die Briefterinn, die die Hymenäen feiern foll, plöplich in Wuth ausbrechen und die heilige Sandlung frevelich unterbrechen fieht, auf ergreifendere Beife in Tonen barguftellen, als ber Meifter es gethan.

Durch den wilden verzweiflungsvollen Schrei: "Cassander! machtige Götter!" hat sich Statira's Brust Luft gemacht. Run erst vermag sie alles Entsehen des Moments, des Geschicks, das sie bestimmt hat, einen Bund zu segnen, der den Mörder ihres Gemahls beglücken soll, deutlich zu denken, in Worte zu fassen, und sie beginnt: "Ich erwählt? — ich soll ihn entweihen 2c." Die Violinen behaupten während dieses Colla Parte sortwährend ein Tremulo, während die Bässe mit den Hoboen, Clarinetten, Hörnern, Fagotten, Posaunen und Bratschen im Unisono zehn Takte hindurch dieselbe scharf dissonirende Figur anschlagen. Dies ist wieder von großer Wirkung, und möchten

eben diese wenigen Takte, was wahrhaften tragischen Ausdruck betrifft, dem Besten zur Seite zu stellen sein, was Gluck jemals in dieser Art komponirt hat. Das längere Festhalten derselben eintretenden Figur, und zwar in den Bässen, gehört eben zu den Eigenthümlichkeiten dieses Meisters.

Sehr zu rühmen ist nun serner der Ausdruck der Worte Cassanders: "Blitze zerschmettert mich 2c.", so wie Olympia bei den Schmerzensworten: "Sein Antlitz todtenbleich 2c." ganz ihrem kindlichen Charakter treu bleibt. Sie ahnet das Enthetzliche, aber tief rührt Sie das Leiden des Geliebten, dessen Ursache sie nicht kennt. — Um für diese Blätter nicht zu weitläuftig zu werden, sei es nur erlaubt, gleich einer Stelle im Final zu erwähnen, die, nach des Verfassers inniger Ueberzeugung, rücksichts richtiger Intention und dramatischer Wirkung, ebenso wunderbar, als originell genannt werden dars.

Statira fingt:

Ja, ich weih' ihn ber Rache, Dem Tob, ihn, ber begangen Morbverrath an bem herrn!

und ber Chor wiederholt:

Morbverrath an bem herrn!

Noch weiß das Bolk die Ursach nicht, weshalb die Priesterinn bei dem Namen Cassander, bei seinem Anblick in Zorn und Wuth entbrannte, noch vermochte Statira, tobenden Aufruhr im Innern, nicht die Unthat des Schuldigen auszusprechen. Jetzt erst, da der Verbrecher im Staube vor ihr liegt, als der Fluch ihren Lippen entslohen:

Ja! jo fall' er bem Baterland gur Rache!

jett erst vermag sie dem Bolk das Berbrechen zu nennen, das der beging, der in ihrer Mitte prangt in hohem fürstlichen Glanz. So wie das Bolk die gräßliche That vernimmt, wird es gepackt von jähem Entsehen. "Mordverrath!" schreit Alles furchtbar auf. Doch bald drückt der Gedanke an den schmachvollen Mord des Götterhelden, der Anblick des im Staube liegenden Mörders, der hohen Priesterinn, die, wie die Rachegöttinn selbst, den Todesssuch über ihn ausspricht, Alle bleischwer nieder, und nur dumpf hallt aus Jedes beengter Brust der Name des Herrn, des Gewaltigen, den der fluchwürdige Cassander erschlug.

Dieses Alles ift nun in bem geringen Umfange von acht und zwanzig Tatten von bem Meifter folgender Beise musikalisch gestaltet.

Während die Instrumente (volles Orchester) als Zwischensäße jene Figur wieder aufnehmen, die bei dem: Cassander! mächtige Götter 2c. in auf einander solgenden dissonirenden Aktorden eintrat, singt Statira in größtentheils (wo es die Worte erlauben) ganzen, die Stala dis ins zweigestrichene G aussteigenden Noten jene Worte: Ja ich weih' ihn 2c. Im letzten Takte schweigt die Begleitung, so daß Statira recitativisch in E moll mit den Worten schließt: Mordverrath an dem Herrn. Der H dur Aktord schlägt nach dem Fortissimo mit Chor der ausschreit: "Mordverrath 2c.", doch schon im fünsten Takt ersterben die Stimmen und schließen im dumpssten Pianissimo mit dem viertehalb Takte ausgehaltenen Wort: "Herrn!" Der Gang der im unisono in ganzen und halben Noten fortschreitenden Singstimmen ist durch H, Ais, A, G, F, E, Dis, H, C.

Der Verfasser muß es in der That bedauern, daß die Einrichtung dieser Blätter nicht erlaubt, die ganze so einsache und doch auf die frappanteste Weise wirkende Aktordenfolge in Noten einzurücken, da die Hernennung dieser Aktorde doch immer Rücksichts des eigentlichen Ganges undeutlich bleiben würde. Er muß sich begnügen zu erwähnen, daß das schöne Inganno beim Schluß durch den Septimen-Aktord von H in den Terz-Aktord von C (die Stimmen halten, wie schon erwähnt, das C viertehalb Takte aus, und zwar Pianissimo) einen tief schauerlichen Eindruck macht.

Sehr kunstreich und wohlberechnet ist auch hier wieder die Instrumentirung. Die Biolinen und Bässe bewegen sich im Tremulo von Zwei und dreißig und Sechszehntheilen, (fremissement, steht in der Französischen Partitur) Hobven, Clarinetten, Hörner und Posaunen halten die Grund-Aktorde aus, vorzüglich ist es aber eine eben diese Aktorde in Sechszehntheilen aussteigend durchlausende Figur der Bratschen und Bioloncelle, die die Wirkung des Schauerlichen erhöht, oder vielmehr den Ausdruck des inneren Entsehens belebt. Bei dem erwähnten Schluß in C schlagen die Hörner dies C in der tiessten Oktave an, die zweiten Biolinen und Bratschen haben es in Sechszehntheilen, während die Pauke im Pianissimo das C dumpf wirdelt. Alle übrigen Instrumente schweigen.

Der Verfasser hat bei dieser Stelle deshalb so lange verweilt, weil er sie für eine der aller vorzüglichsten in der ganzen Oper hält, und weil die nähere Entwicklung, wie der Meister den Gedanken aufgefaßt und welche Mittel er gebraucht hat, ihn in voller Kraft und Wahrheit ins Leben treten zu lassen, nicht allein für seine Genialität, sondern auch für die Besonnenheit zeugt, mit der er das Reich der Töne beherrscht. Mit immer steigender und steigender Stärke treten nun die Massen des Finals hervor dis zum daher donnernden Schluß.

Bon ganz eigner Wirkung ist der Drei-Zweitel-Takt, der sieben und sechszig Takte vor dem Schluß unerwartet den ganzen Takt durchbricht, jedoch nur sechs Takte hindurch fortwährt.

Damit sehr seine durch den leisesten Anklang einer Reminiscenz zu irritirende Kunstrichter dem Verfasser nicht den Borwurf machen mögen, er habe in seiner Begeisterung für das Werk überhaupt, irgend etwas überhört, so sei es denn offen gesagt, daß das Finale und zwar von dem Eintritt des Chromatischen in den Violinen synkopirten Ganges der Bässe Einhundert und funfzehn Takte vor dem Schlusse an, vorzüglich aber bei dem Eintritt des C durs Neun und vierzig Takte vor dem Schluß, etwas an das Finale des ersten Akts im Don Juan erinnert.

Daß diese Erinnerung bis zur wirklichen Reminiscenz sich steigern sollte, werden jene Aunstrichter wohl selbst nicht behaupten mögen. Bon dem Auftritt der Statira an bis zum letten Takt des Finals bildet die Musik eine solche in sich geründete Masse, daß in dem unaushaltsamen Fortsteigen von Moment zu Moment nicht eine einzige auch nur augenblickliche Unterbrechung statt findet, und so vermag der dramatische Ausdruck, das Drama, seine ganze Gewalt zu üben.

Der zweite Akt beginnt mit einem Andante religioso im <sup>7</sup>/<sub>4</sub> Takt. Biolinen, Bässe und Posaunen schlagen im Unisono ben Grundton an, und dann beginnen die Bratschen und Fagotte den in Terzen aussteigenden Gesang, von gedämpsten Pauken begleitet. Der Componist hat die zum Ausdruck des Flehens, so wie des Ahnungsvollen geschickte Tonart F dur gewählt, dieselbe, in der Statira's Erscheinung verkündet wurde. Große

Aufmertfamteit wird jeder tiefere Renner ber Runft ber ichonen

Sei jest von bem zweiten Aft die Rebe.

Stimmführung ber Bioloncelle, mahrend die Biolinen mit einer Imitation in ber Septime eintreten (im fechften Tatt), ichenten, und die hohe Meisterschaft des Componisten auch in dieser Einzelnheit gern gewahren. Das Ritornell bauert nur neunzehn Tatte, mit bem zwangigften Tatte tritt ber Priefter-Chor ein: "Göttinn, wir fleben 2c." und zwar in F moll, unter Begleitung ber Biolinen, Bratichen und Baffe, die eine tremulirende Figur behaupten (bie Blasinftrumente ichweigen). Schon im britten Tatte wendet fich aber ber Befang mit wahrhaft herrlicher Wirfung in das lichtvolle As dur, bis er nach breigehn Tatten in die Dominante ber Saupttonart fällt. Nach einem turgen Solo eines Priefters kehrt der Gefang in F dur gurud, und die hingugekommenenen Priefterinnen bilben nun ben bollftanbigen Chor. Die Struttur biefes Chors ift die einfachste, die es geben tann, die Melodie überall fliegend, ja anmuthig, ohne im mindeften aus bem ernsten Charafter zu fallen. Gar fehr muß fich ber Renner auch über bie icone Führung ber Stimmen bei ben beiben Orgelpuntten auf ber Dominante (fieben und fechszig Tatte vor dem Schluß) und bann auf der Tonika (vierzig Takte später) erfreuen. Das ist der mahrhafte große gediegene Sthl ber ernften Oper.

Das folgende Ritornell (F moll, ganzer Takt) kündigt wieder ganz charakteristisch die Erscheinung der gramverstörten Statica an.

"Beklagenswerthe Mutter! Ihr Götter, welch ein Schmerz!" Die Melodie dieser Worte bewegt sich nur in dem Umfang einer Sexte; sie wird nur von den Biolinen (die erste hat eine einsache Achtel-Figur, die zweite haltende Noten), Bratschen und Bässen begleitet, und doch dringt der Gesang ins Herz, und regt das tiesste Mitleid auf. Selbst bei den solgenden Worten des Recitativs: "Als ich ihn sah", tritt nur eine stärkere Zwischen-Figur der Saiten-Instrumente ein, die Blas-Instrumente schweigen, und nur im letzen Takt der Wiederholung: "Beklagenswerthe 2c.", schlagen die Hörner pp. drei Achtel der Dominante (C) an. Bon gar wunderbarer, ties rührender Wirkung ist der chromatische Gang der Melodie bei den Worten: "O laß vergessen in stiller Einsamkeit 2c." und der zum Schluß sührende Uebergang in As dur. Auch hier begleiten nur die Saiten-Instrumente den Gesang, bis zu den Worten Statira's: "Ruhmesglanz 2c.", da schlagen Oboen, Clarinetten, Hörner und Fagotte nach. Der tiesste Gram, der hofsnungs-

loseste Schmerz spricht sich aus bei den Worten: "Groß und hehr 2c." Da nennt der Hierophant den Namen "Cassander!" und wie ein jäher Blit, der plötlich das schwarze Gewölf zerreißt, flammt der Gedanke an den Mord, an die Rache auf, durch den düstern Gram. "Schweig von dem Unmensch!" ruft Statica, die Bratschen haben ein Tremulo, Biolinen, Bässe, Blas-Instrumente schlagen noch in kurzen Noten. Der Ausdruck steigt und doch behaupten funszehn Takte hindurch die Zwischensätze dieselbe Figur.

Bon hoher bramatischer Wirkung ist der Moment, als bei dem Namen Statira die Priester sich niederwersen und von staunender Ehrfurcht durchdrungen den Namen der Wittwe des Götterhelden wiederholen. —

Ganz vorzüglicher Erwähnung, sowohl Rüchsichts des melodischen, als harmonischen Baues, verdient aber das Larghetto: "O Schmach!

— o Gram 2c."

Der Gesang steigt in dem Umfang einer Septime die chromatische Tonleiter hinauf, während die Bässe und zweiten Biolinen im Tremulo sich sortbewegen und die ersten Biolinen mit den Oboen (diese in der tiefern Oktave) eine Figur behaupten, die die tiefste Wehklage selbst ist. Doch im neunten Takt braust plöplich das Orchester in einer wilden Figur daher (Presto agitato). Es ist jähe Berzweislung, von der erstakt Statira rust: "Furchtbarer Zorn der Götter ic."

Die nun folgende Arie: "Ha! Thrannen 2c." (D dur, Hoboen, Clarinetten, Fagotte, Hörner, Posaunen, Pauken), deren nur zwei Takte langes Ritornell wie ein gewaltiger Donner einschlägt, ist ein hohes Meisterstück des dramatischen Ausdrucks. Gang der Melodie, Instrumentirung, genug, die Struktur des Ganzen mag in der That sür bewunderungswürdig gelten. Es ist der Kamps der glanzvollen Majestät mit dem zerstörenden Gram, der hervorbricht und das Gemüth ergreift mit unwiderstehlicher Macht. Gewisse Kenner, deren schon mehrmals erwähnt wurde, wollen in der brillanten Stelle, welche im ein und sunszigsten Takt vorkommt ("Mich opfert ihr dem Mörder 2c.") eine gewisse Aehnlichkeit mit Donna Anna's erster Arie im Don Juan gefunden haben, und diese Aehnlichkeit mag allerdings in der gleichmäßigen harmonischen Struktur liegen, welche auch bei der gleichen Tonart beider Arien noch mehr hervortritt; eine eigent-

liche Reminiscenz ist dies aber nicht zu nennen, und um so weniger dem Meister auch nur der leisseste Vorwurf darüber zu machen. Aehnlichkeiten, die der harmonische Bau erzeugt, sinden sich in den Werken der originellsten Meister vor, und sie für verwerslich halten, hieße den Kreis der Ersindung zu eigensinnig beschränken. Wie gesagt, stehen unter den begleitenden Instrumenten auch Posaunen und Pauken, mit welcher Mäßigung sie aber gebraucht sind, geht aus der Bemertung hervor, daß in der Einhundert und zwölf Takte langen Arie die Pauken überhaupt nur in dreizehn, die Posaunen aber in sechs und zwanzig Takten sich hören lassen.

Gang ber menschlichen Ratur gemäß, fühlt fich Statira nach bem heftigften Ausbruch bes verzweifelnden Schmerzes erschöpft. Ermattet finkt fie nieder. — Diesen Uebergang brudt bas Andante sostenuto (D moll) treffend aus. Die erfte Bioline und bas erfte Sorn greifen ein tief flagendes Thema auf, mabrend die zweite Bioline ein anderes Thema burchführt. Die Berbindung beiber Melodien, die, ohne fich gu gerftoren, beutlich hervortreten, ift eben fo meifterhaft, als wir-"Doch mas iprach ich!" fingt Statira, und nun treten fungsvoll. jene Melodien, eben fo conftruirt, nur daß mit der erften Bioline noch Soboe und Fagott gusammen fortichreiten, zu dem Chor ber Briefter: "Seht fie leblos erftarren!" (C moll) wieber ein. "Wohin entfloh mein Sinn!" - Abermals jene Melodien zu bem Briefter Chor: "Die Quaal bricht ihr bas Berg!" (B moll). "Den Gottern fprach ich Sohn!" Noch einmal jene Melodien zu dem Chor der Briefter: "Freistatt giebt Dir ber Götter heil'ger Tempel!" (As bur). Diese furze Scene (fechs und zwanzig Tatte) bis zum Gintritt ber Arie: "Götter verzeiht 2c." ift wiederum von der frappantesten dramatischen Wirkung, die borzüglich durch die tief aus dem Innern heraus gefühlte Behandlung des Briefter-Chors erreicht wurde.

Statira's Arie (F moll) die nun folgt, athmet wieder ganz den Charafter des von Gram und Schmerz zerrissenen Gemüths. Gleich im zweiten, so wie später im eilsten und vier und funszigsten Takt wird die Singstimme von dem ersten Fagott in der tiefen Oktave kanonisch imitirt und jener Ausdruck des Schmerzes dadurch nicht wenig erhöht, so wie die Figuren der Biolinen vorzüglich bei den Worten: "Gebt mir mein Kind zurück" Unruhe und Angst in den stärksten Zügen dar-

stellen. Auch in dieser Arie sind die Blaseinstrumente (Hoboen, Clarinetten, Hörner und Fagotte) sehr sparsam, aber wo sie eintreten, gar wirkungsvoll gebraucht. Das Andante con gravita (Es dur) zu den Worten: "Ich hör' der Götter Machtgebot" drückt, edel und kräftig gehalten, ganz die fromme Ergebung in den Willen der Götter aus, und ächt dramatisch wirkt das eintretende Colla Parte bei der Erscheinung Olympia's.

Ein neuer Moment der Handlung beginnt. Statica wird plötzlich von seltsamen Ahnungen ergriffen, der Ausdruck steigert sich, bis zu dem trefslichen Agitato con moto zu den Worten Statica's: "Mächt'ge Götter 2c." Dreizehn Takte hindurch steigt der Gesang hinauf durch Sext= und Terz-Aktorde, aus Des dur bis ins G moll. Die Begleitung (Violinen, Bratschen und Bässe) wiederholt steigend dasselbe viertehalb Takte lange Thema dreimal hintereinander, bis sie bei den Worten: "Die Zeit, der Ort 2c." schneller forteilend, nur einen Takt jenes Thema's aufgreift. Diese ganze Stelle (dreizehn Takte) giebt wieder den sprechendsten Beweis, wie dem wahren Meister oft gar einsache Mittel genügen, zum mächtigsten Ausdruck. Gerade dieses kurze Agitato rechnet der Verfasser dieses Aussach.

Der schneibend dissonirende Nonen-Akkord zu den Worten Statira's: "Weh mir!" mit der gemüthlichen Auflösung ist von ungemeiner Wirkung, nur möchte er nach des Verfassers Meinung in die Situation nicht ganz hineinpassen. Diese Akkordenfolge sticht offenbar zu grell ab, zur Grundfarbe der Handlung, wie sie eben steht. Es ist ein Blitz aus heit'rer Luft, der bloß erschreckt, aber niemanden trifft.

Das jest folgende Duett (Statira's und Olympia's): "Ach gebenkest 2c." (G dur) beginnt mit einer Zartheit und Innigkeit, welche beweiset, wie mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüth der Meister die Momente des Drama's auffaßte. Dabei ist Melodie und Begleitung einfach auf die höchste Weise. Plöslich bricht aber nun Cassander hinein, mit dem verminderten Septimen-Akkord und den Worten: "Ja sie ist es — Olympia!"

Der Dichter ober vielmehr die Dichter, da bekanntlich deren zwei den Original Text der Olympia schusen, haben den Cassander in die etwas verdrüßliche Lage gesetzt, unthätig der Erkennungsscene zwischen Mutter und Tochter zuschauen zu müssen, und es scheint von einer Armuth der Erfindung zu zeugen, daß jene Erkennung nicht anders herbeigeführt werden konnte, als eben durch den schnell herbeispringenden Cassander, der dann, als er sich jener Worte wie eines Austrags erledigt hat, plöplich verstummt. Gar herrlich ist nun in der Folge des Duetts die hochaufjauchzende Freude ausgedrückt. In dem Piu mosso ist es, als wolle die Brust zerspringen vor überströmendem Gefühl. Beide Stimmen imitiren sich in der Sekunde, dann in der Duart, dann vereinigen sie sich in der Terz.

Dieses herrliche Duett mit dem jubelnden Schluß hat beständig die lebhafteste Theilnahme der Zuhörer erregt, gerade bei dem Piu mosso dieses Duetts möchten aber jene ernste Deutsche Kunstrichter behaupten können, daß der Meister zu sehr den Italienischen Gesichmack habe vorherrschen lassen, wodurch die tragische Würde gefährdet worden.

In dem diesem Duett solgenden Recitativ sind zwei Stellen ihres ächten tragischen großartigen Ausdrucks halber besonders bemerkenswerth. Die erste beginnt nach den Worten Statira's: "Erfahr' auch sein Berbrechen!" und steigert sich höher und höher in dem Presto: "Und er ist's, der verdarb zc." Die Begleitung besteht nur in den vier Saiteninstrumenten, bis nach den Worten: "Schwang auf sich zum Thron zc.", so wie nach den Worten: "Die Wörderhand, vom Baterblut noch rauchend, reicht er Dir am Altar", die Blaseinstrumente mit Inbegriff der Posaunen nachschlagen.

"Das that er für Dein Glück". Bon der Decime des Grundtons D springt die Singstimme herab in die übermäßige Quart, und endigt in der Dominante von A. Durch einen Trugschluß modulirt aber der Gesang durch den verminderten Septimen-Aktord des Grundtons Dis zu dem Ausruf Olympia's: "Beh!" nach E moll. Hier beginnt nun die zweite oben gedachte gar bewunderungswürdige Stelle mit den Worten Cassanders: "Halt ein, ha! Du schmetterst mich nieder!" Achtzehn Takte hindurch und zwar von den Worten: "Doch! — war es schwarzer Trug 2c.", bis zu den Worten: "Nennst Du denn immer noch verruchten Mörder mich," bestehen die Zwischensäße nur in einer halben und einer Viertelsnote, die das ganze Orchester FF im Unisono anschlägt, während als Begleitung des Recitativs ein Tremulo der

zweiten Biolinen und Bratschen durchgeht. Diese Unisono's sind von der frappantesten Wirkung, so wie die kühne und kraftvolle Modulation alles leistet, was nur der dramatische Moment fordern mag.

Die Aktordenfolge kann nicht wohl anders verdeutlicht werden, als durch bezifferte Grundnoten, und diese einzurüden, erlauben diese Blätter nicht, welches der Berfasser sehr bedauert, und nur noch den geneigten Leser auf den genialen Uebergang in B dur durch die chromatische Tonleiter bei dem Schluß dieses Recitativs aufmerksam machen will. Merkwürdig in der Instrumentirung ist dieser Gang. Die Saiteninstrumente schlagen mit den Fagotten und Posaunen die Grundtöne unisono an, während die Aktorde in den Hodoen, Clarinetten, Hörnern und Trompeten liegen.

Das Thema des nun folgenden Terzetts: "Holde theure Geliebte 2c.", ist von solch hoher Anmuth, von solch wunderbarem Reiz, daß auch hier der Einfluß des südlichen Himmels, des Landes, wo die Citronen glühn, unverkennbar ist. Man höre vorzüglich den Uebergang im vierten und fünften Takt. Es giebt nichts Zarteres und Lieblicheres. — Schon früher wurde bemerkt, daß, so sehr aber auch der Italienische Gesang unsere Sinnlichkeit, ja auch wohl oft unser tieferes Gemüth (es ist hier nicht von unsern modernen ini's, itta's, achi's 2c. die Rede) in Anspruch nehmen mag, er doch die wahrhaft großartige Bürde, die tragische Haltung, die wir Deutschen wohl mit vollstem Recht von der ernsten Oper sordern, in Gesahr bringt.

Jene Würde, jene Haltung wird aber in diesem Terzett gerettet durch den durchaus hohen, edlen Charakter, den das Thema, so wie alle hinzukommenden Neben= und Zwischensäße, in sich tragen. Eben dieser Charakter läßt durchaus nichts Süßliches auskommen, und so bleibt selbst das Anmuthige großartig und der ernsten Oper angemessen.

Richtig ist es allerdings, daß gerade nach dem vorhergegangenen leidenschaftlichen Recitativ mit den kräftigen Zwischensäßen im Unisono des ganzen Orchesters, vorzüglich auch nach dem imposanten, in die Tonart des Terzetts und in das Terzett selbst führenden Gange, die Anmuth des Thema's, das durch die Figur des Basses eine gewisse Leichtigkeit bekommt, man möchte sagen, wie zum Auffluge beschwingt wird, doppelt auffällt, und es würde fraglich sein, in wie sern hier Schatten und Licht nicht zu schroff zusammenstehen, und eben deshalb

ber Componist, so sehr beide Sätze an und für sich lobenswerth erscheinen, doch Tadel verdient? Dies ist aber nicht der Fall, weil jene Busammenstellung, jener Uebergang von dem Kräftigen, Imposanten, zum Barten, ja Lieblichen, in dem Moment des Drama's begründet, mithin das unerläßliche Bedingniß, nämlich der dramatische Ausdruck, erreicht ist. —

Cassander, tief erschüttert von dem Abscheu, mit dem ihn Statica verwirft, gedenkt der Greuelthaten jener verhängnisvollen Racht, als Alexander gemordet wurde. Er war es, der die Mutter, die Tochter dem gewissen Tode entris, und doch kann Statica ungerührt, unversöhnt bleiben! Empört ist das Gemüth des Helden von dem Unrecht, das ihm Liebe und Glück rauben will (der chromatische Uebergang). Da fällt sein Blick auf die holde Olympia, die im Glanz der unbesangensten Unschuld, des höchsten Liebreizes vor ihm steht, und wie ein Lichtstrahl geht in dem Moment alles Gefühl süßer Liebe und Hoffnung auf in seinem verstörten Inneren und dieser wie rosigte Morgenröthe leuchtende Lichtstrahl ist das Thema, die Melodie zu den Worten: "Holde theure Geliebte."

Bleibt ber Gesang in den beiden Parthien Olympias und Cafsanders aber ebel, so erhebt er sich dann wirklich zum Tragischen, als Statira hingutritt mit ben Worten: "Du verlangft? - nur ihn trifft haffes Schmach." Die Modulation wendet fich nach B moll und die erfte Bioline mit der erften Hoboe im Unisono greift eine chromatische Figur auf, die lebhaft und treffend den Kampf malt der widersprechendsten Gefühle in der Bruft der Mutter. Bas die Bahrheit des Ausdrucks betrifft, so ist die einfache Melodie in langen Roten zu ben Borten: "Und boch - in Schmerz will mein Burnen fich wenden" in deren Begleitung wieder diefelbe erft erwähnte Figur der erften Bioline (biesmal allein ohne Hoboe) liegt, eben so bewundrungswürdig, als der Uebergang in das lichtvolle Des dur, in dem Olympia und Caffander (bie Stimmen schreiten in Terzen fort) tief aus bem herzen flebend eintreten. "Des Mitleids Stimme ift's 2c." Statira's eben erwähnte Melodie fehrt wieder bei den Worten: "D Tochter und Du Cajjander 2c.," und ift hier noch von größerer bramatischer Wirkung. Statira überläßt sich gang bem sugen Gefühl ber gartlichen Mutter - boch fo wie Caffander fich ihr naht, den Sieg der Liebe, Berzeihung, hoffend, da ist es plötlich die unversöhnbare Furie der Rache selbst, die aus der in Zorn aufflammenden Statira hinausrust: "Hinweg! hinweg!" — Auch hier ist der dramatische Ausdruck in dem Grade erreicht, daß jede empfängliche Brust sich durch und durch erschüttert fühlen muß.

Die ganze Struktur dieses Terzetts, die der Berfasser, verstattete es der Raum, gar gern zur deutlichsten Beschauung hingestellt hätte, manches Nut und Frommens halber, ist künstlich, ohne gesucht zu sein, eben deshalb aber meisterhaft und zum Studium zu empfehlen.

Der Chor, welcher auf dieses Terzett folgt: "Eilt herbei 2c." ist frisch und heiter gehalten und bereitet eben deshalb den Wechsel der Handlung wirkungsvoll vor. Sehr gut thun die scharfen, beinahe Balletmäßigen Rythmen, die dieser Chor durchaus behauptet.

Der Berfaher ging so eben am Flügel das ganze Finale, nachbem er die ihm schon ganz bekannt gewordene Partitur nochmals gelesen, mit der größten angestrengtesten Ausmerksamkeit durch, und es ist ihm so, als müsse er, um den ganzen wunderbaren Bau dieses überreichen Tonstücks in musikalischer und dramatischer Hinschlare zu stellen, ein kleines Buch schreiben. Hier sind nur Andeutungen möglich, und so begnügt sich der Verfasser, den geneigten Leser nur auf die höchsten Lichtpunkte dieses grandiösen Tongemäldes ausmerksam zu machen. Zu diesem gehört, seiner Meinung nach, gleich der Eintritt des Chors der Priester und Priesterinnen: "Ha schwarzer Tag — Verbrechen!" — Ferner aber das Presto con impeto, welches beginnt, als Statira sich mit Olympia durch die Reihen der Krieger entsernt.

Sechs und dreißig Takte lang halten die Bässe den Grundton A als Dominante von D dur, während Hoboen und Clarinetten eben das A von zwei zu zwei Takten anschlagen. Im funszehnten Takt erst beginnen die Biolinen eine in Triolen aufsteigende Figur, die endlich der ganze Chor mit dem ganzen Orchester im Fortissimo wie ein gewaltiger daher schmetternder Donner losschlägt: "Zu frevlich ist Dein Stolz." Die Modulation H moll, A dur, Fis dur, und dann durch den Septimen-Aktord der Dominante A in die Tonika D dur, in gehaltenen Aktorden durch fünf Takte, ist eben so genial, als kräftig, und dem grandiösesten Styl gemäß. Die Steigerung des Ausdrucks läßt

nicht nach bis zur letten Note, und man möchte sagen, es sei der bes brohliche Jubel des wildesten Borns, der in diesen Tönen wüthet.

Bebarf es nun noch einer Berglieberung bes britten Afts, beffen Schönheiten ben ichon angeführten gang angemeffen find?

Der dritte Aft beginnt mit einem Allegro agitato (A moll ganzer Tak), welches den Kampf eines beunruhigten Gemüths sehr tressend ausdrückt. Schon die stoßenden tiesen Hörnertöne, die mit den Bässen zugleich die Tonika des Grundtons in Achteln anschlagen, deuten auf jene Unruhe und die in die Blasinstrumente (Oboen, Clarinetten und Fagotts) gelegte Figur, welche im dritten Takte beginnt und vierzehn Takte durchgeführt wird, vollendet in Farbe und Leben den Ausdruck jener Leidenschaft, der in den ersten, die Ausmerksamkeit des Zuhörers spannenden, Takten angedeutet wurde. Das Kitornell endigt in dem Septimen-Aktord des Grundtons, der sich dann aber in den Sekund-Quart-Sext-Aktord verkehrt, und Olympia, die mit dem Hierophanten aufgetreten, beginnt das Kecitativ: "Wosührest Du mich hin u. s. w."

Auch dieses Recitativ Olympia's und des hierophanten ift nicht allein bramatisch, wie es nur sein tann, und babei höchst einfach, fondern auch im reinsten Styl der mahrhaften ernften Oper geschrieben. In den fieben und vierzig Tatten, die es mahrt, schweigen die Blasinstrumente ganglich, bis auf die Bassons, welche mit dem Eintritt des non troppo presto zu ben Worten bes hierophanten: "Der heil'ge Tempel ze." die Saitenbaffe verstarten. Gben die Figur der Baffe, mit einem Lauf hinauf, und bann in Achteln bald bas Intervall ber Ottabe, bald der Decime hinab durchschreitend, die jest durch die Baffons verstärkt wird und sechsmal die Harmonie durch Sekund-Quart-Sexten-Attorde fortführend wiedertehrt, ift von gar energifcher Wirkung, und ber Meifter beweiset, bag er bem dramatischen Musbrud, ber Rraft bes Gejanges zu gnugen weiß, ohne die Fulle des Orchesters in Anspruch zu nehmen, die da freilich wirken muß, wo große Maffen thatig fein follen. Das Ritornell ber Arie Olympia's, die nun folgt (Allegretto espressivo, F dur ganger Tatt), ift, von Floten, Oboen, Clarinetten und Fagotts vorgetragen, die Bartheit und Anmuth felbft, und auch hier fpricht fich Olympia's Charafter, wie er bom Componiften von Saus aus erfaßt wurde, und der In-

tention des Drama's gemäß erfaßt werden mußte, mit der flarften Deutlichkeit aus. Es giebt nichts einsacheres und babei kindlicheres, als die Melodie diefer Arie, die jeden angehenden Componisten barüber gang ind Reine fegen tann, mas man fliegenben Gefang nennt. Aber leiber bedenten viele neuere, felbit vorzügliche Opern-Componiften gar nicht, daß fie für die menschliche Rehle schreiben, und bak nur die Intervallenfolge, wie fie in der eigenthumlichen Ratur bes Gefangorgans liegt, bas Dhr befriedigen tann. Auch die Inftrumentation dieser Arie ist gar einfach; die ersten zwanzig Takte hindurch ichweigen die Blafer, bann erft treten Sorner, und fpater Fagotts, Clarinetten, Soboen und Floten, jedoch mit fparfamem Gebrauche, ein, und zwar bei bem Uebergange aus bem Grundton F dur ins Es dur zu den Worten: "Ihr Götter, am Altar vernahmt ihr meinen Schwur 2c." Die Modulation wendet sich nun nach F moll bei ben Worten: "Schaut nieber auf mich Armen zc.," und ichließt mit einer Fermate auf ber Dominante ber Saupt-Tonart; bann tehrt bas erfte Thema zurud und führt zum Schluß, ber, ohne irgend Tiraben zu enthalten, doch ber Sangerinn Belegenheit genug giebt, tuchtiges Portamento, Geläufigfeit und überhaupt gute Schule zu zeigen.

Das folgende Recitativ, mit dem Cassander auftritt, ist wieder voll energischer Kraft und ohne die mindeste Ueberladung; erst in den letten drei Schlußtakten nach Olympia's Worten: "Ihr Götter! rettet, schützet mich!" schlagen Hoboen, Clarinetten, Hörner, Trompeten und Fagotts nach. Zu bemerken ist noch, daß sämmtliche Zwischenspiele dieses neun und dreißig Takte langen Recitativs nur auf zwei, sage zwei Hauptgedanken beruhen, die dem Meister genügten zum sortsteigenden dramatischen Ausdruck der aufgeregten Leidenschaft, die die Situation herbeigeführt.

Das nun folgende Duett zwischen Olympia und Cassander (Allegro agitato, A moll, ganzer Takt) gehört auch wieder zu den ausdruckvollsten und zugleich anmuthigsten Stücken des ganzen Werks. Sowohl in der Formung der Melodie, als in der Construktion des ganzen Sahes, ist die, dem Italienischen Geschmack eigenthümliche, Grazie gar nicht zu verkennen, und, von dieser hingerissen, wird man kaum einzuwenden vermögen, daß der tragische Styl, wie wir Deutschen ihn nach dem Borbilde des großen Gluck anerkennen, eigentlich Mittels

sähe, wie den in diesem Duett enthaltenen (im sechs und zwanzigsten Takt nach dem Ansange, E dur), verschmäht, so sehr auch das Ohr dadurch bestochen werden mag. Die Instrumentirung ist wieder höchst einsach. Erst im sechszehnten Takt schlagen die Blasinstrumente einen vollen Aktord an. Wunderbar getroffen, um die Pein des verhängnis-vollen Moments auszudrücken, ist die Figur der ersten Bioline, die (mit Ausschluß des erwähnten Mittelsahes) durch das ganze Duett dis zum Eintritt des piu mosso (A dur) sestgehalten wird.

Diefes piu mosso zu ben Worten: "Schon ertont wilber Schall, Rampfestuf zu ben Baffen 2c." tragt aber fo bas charafteriftische Geprage ber Werte bes Meifters, bag man ihn augenblidlich erkennen mußte, follte auch fein Rame nicht genannt fein. Der gewiffe eigenthumliche Schwung der Melodie, die Begleitung mit einer Art Basso ostinato, ber in gestoßenen Bierteln ober Achteln baber ichreitet, dazu turz nachschlagende Noten der Blafeinstrumente, turze burch Baufen getrennte Figuren ber Biolinen, ber an bas Marfchmäßige granzende Charafter bes Ganzen, in dem allem zeigt fich jenes Geprage und jeder Buhörer wird gewiß betennen muffen, daß Sate dieser Art etwas in sich tragen, das die Bruft erhebt auf wunderbare Beife. Diefes haben, seitbem Spontini bamit aufgetreten ift, und bie Welt bezaubert hat, die neueren Staliener und vor allen Dingen Roffini wohl gefühlt, und mit biefem erborgtem Schmud zu blenden, ihre eigne Dürftigfeit zu versteden gesucht. Das beer ber Nachahmer (imitatorum pecus) fennt aber, hat es einmal folch einen Charafterzug dem Meister abgelauscht, in dem Gebrauch besselben fein Maag und Biel, und so erregt bei ihm bas balb Ueberbruß, was bei bem Meifter stets in neuer Glorie wieder erscheint. - Gben folche Sape haben benn auch bei bem Schluß einen besondern Glanz, ber indeffen bei dem Meifter ber Glang eines achten Diamants ift, mahrend bie an einander gereihten Tiraben ber Nachahmer blendenden Glimmerfteinen zu vergleichen.

# Borläufiger Bericht über Maria von Weber's "Freischüt.".

[21. Juni 1821.]

Die freudige Erwartung, die alle Freunde der Beberichen Muse — und wer ware nicht ein Freund jener Muse, die eine Kulle ber genialften Lieder- und Inftrumental-Compositionen, die die unsterblichen Kriegsgefänge, "Leier und Schwert" erschaffen, und bie längst ihren Liebling unter bie Erften und Bebeutungevollften feiner Runft und seiner Zeit gestellt — die freudige Erwartung, die wir Alle gehegt hatten, ba uns eine neue Oper des Meisters angekundigt war, ward endlich am 18ten d. durch die erste Borstellung erfüllt, die alle Hoffnungen, wie hoch sie auch gespannt waren, noch weit Beber, ber in seinen fruberen Arbeiten noch jene überflügelte. Auswüchse zeigte, die das mahre Genie bei seinem ersten Durchbruch nun einmal charafterifiren, fteht jest in feiner intereffanten Eigenthumlichkeit flar und reif ba, und in biefem feinem neuesten großen Werke hat er fich ein Chrendentmal gefett, bas in ber Runftgeschichte ber Deutschen Oper Epoche machen burfte. Das Bublitum erkannte den Werth der genialen Musik von Ansang bis zu Ende an, und von der Duvertüre bis zum Schlugchor ward jedes einzelne Stud ohne Ausnahme lebhaft beklaticht, und der Componist zulett fturmifch gerufen. Der bescheibene Meifter erschien, und führte fehr gartfinnig die Damen Geibler und Gunite mit herbor, mit ihnen den Jubel des Publikums theilend. Es flogen Gedichte und Rrange in verdienter Fulle, und ba der Ref. an feinem bon beiben Theil hatte, so will er wenigstens auch sein Scherflein bem längft bon ihm berehrten Componisten rasch burch biesen "borläufigen Bericht" barbringen, bem balb ein ausführlicher folgen foll.

# Montag, Mittwoch und Freitag: der Freischut,

Oper von Rind und von Beber.

[26. Juni 1821.]

Wie überall die Extreme fich berühren, fo haben wir es auch alle in ber jungft verfloffenen Zeit erlebt, bag auf eine Beriode ber tiefften Erniedrigung, der erbarmlichften Erichlaffung in unfrer baterländischen Boefie unmittelbar eine andere folgte, die die faben Geifter wieder in ein neues Leben zu rufen versuchte, das freilich aber so weit bon bem mahren Biele abweicht, als jenes gludlicherweise nun ausgelebte; furz, wir faben, sowie ber Berther-Beit die Beit bes Bob folgte, der zuderbreiigen Karfunkel-Beriode unfrer Neo-Romantiker eine berbe Bad- und Schüttel-Beriode unmittelbar auf bem Jufe Die jüngst noch so garte, nervenschwache Muse befreundete sich plöglich mit dem Satan, der Hölle, mit einer Frage, die sie Schick fal nannte, und Galgen und Rad wurden ihr Toiletten-Spielwert. Das Theater, das lange von ihr verfäumte Theater, war es besonders, bas ihr nun wieder einmal beimzusuchen beliebte, und fie fing an es zum Tummelplate von alle dem "Kribstrabs der Jmagination" zu machen (um mit Gothe zu reben) ben ihr Gigenfinn für ben Augenblid an ihren Hof gezogen hatte. So sahen wir Februars-Nächte, Ahnfrauen, Teufelsbeschwörer, von Zigeunern beberte Brubermorder, und ber Schwindel bes Beitgeistes hielt ordentlich dieses Beug einen Augenblid oben; es tam bingu, daß ein mahres Benie, aber auch nur Eines, Lord Buron, gleichfalls biefen Weg einschlug, und es mar um die Ropfe der meiften Zeitgenoffen geschehen! Das Sochfte, worauf der exaltirteste Beist auf dieser Richtung gelangen konnte, ward ersonnen in der Erzählung: "der Bampyr", und diefer Bampyrismus ift es benn, ber in ber Poefie bes Augenblides (und nicht nur in Deutschland) allmächtig fputt. Man will nicht ergriffen, nicht gerührt, man will gepadt, geschüttelt werden, es foll fich bas Saar strauben, ber Obem ftoden — und die Boesie hat ihre Wirkung gethan!

Ge schien nothig biesen augenblicklichen Bustand furz anzudeuten, wenn von der neuen Oper die Rede sehn soll, die so eben die Theater-

freunde Berlin's beschäftigt, benn es ift diefelbe fo gang ein Rind biefes Augenblick, daß man mit ber Schilberung ihrer Abstammung fie felbst icon charafterisirt hat. Und in dieser Sinsicht ift ihre Ericheinung auch historiich-poetisch merkwürdig, benn das Reich ber Oper ift bor ihr, unfere Biffens, bon jener Duse noch nicht betreten Wer und als Entgegnung den Don Juan u. f. w. citiren wollte, für ben muffen wir bebauern gang unverftanblich geblieben zu fenn. Gr. Rind in Dresben ift also mit seinem Gebicht grade gur rechten Stunde gekommen, es ift nicht zu laugnen, aber es ift gu fürchten, daß er eben eine Stunde ibater, wenn diefer ichwere Raufch porüber - ju fpat gefommen mare: diefe Stunde wird aber, und giebt's Gott, balb ichlagen, und man wird bann bas belachen, was heute die Ueberspannten fesselt, sowie wir jest die Siegwartlinge, die Ritter- und Räuberromane, die Karfunkler belächeln. Freischüt" mit unzählig andern Effect-Jägern bann vielleicht gar mitbegraben werden - um Grn. Rinds Antheil baran murbe bie Rachwelt nicht zu trauern haben; aber der unsterbliche Lebenshauch, ben v. Beber bem munderlichen Gefellen einblies, fcutt biefen ficher por bem Untergange.

Mit dieser ausgesprochenen Ueberzeugung von der Grundidee und bem Blan ber Oper, (die wir übrigens nicht näher entwickeln wollen, um die Ueberraschung ber Leser beim Anschauen bes Studes nicht zu ftoren) muffen wir noch ben Tadel verbinden, der die Reichnung und Physiognomie der Rollen und fast die ganze bramatische Scenerei betrifft. Wem die Geschichte bes Studes nicht früher aus andern Quellen geläufig ift, der wird fie nur febr ichwer bei der Aufführung faffen, und der durchaus hinkende schleppende Schlug, wo der Anoten, und nicht einmal geschickt, zerhauen wird, beweist wohl eben so wenig, als bie erftere Behauptung für ein bramatisches Geschick von Seiten bes Dichters. Die Charaftere aber sind in stereothpe Formen gegossen, und ein Gutmuthiger, eine Naive (!!), eine fromme Liebende, ein wilder Taugenichts u. f. w. bewegen sich da neben einander hin, ohne bag man Grund hatte, eine nabere Bekanntichaft mit einem von ihnen zu wünschen. Mehr Lob verdient die Ausführung im Einzelnen, wenn wir die mannichfachen Reminiscenzen abrechnen, unter benen die aus Rlingemann's Fauft (!) am unverzeihlichsten sind; aber in der

Bersificirung der Musikstude erkannten wir mit Freuden den Dichter Kind wieder. Auch der Dialog ist fließend, die Sprache rein.

Bas die Musik betrifft, so muffen wir von vorn herein die Meinung aussprechen, daß seit Mozart nichts bedeutenderes für die Deutsche Oper geschrieben ift, als Beethoven's Fibelio und biefer "Freischüt". Beber, fo scheint es, habe alle in ungählige Liederund Inftrumental-Compositionen zerftreuten Strahlen feines erstaunenswerten Genius fühn in einen Brennpunkt gesammelt, benn mit allen feinen längft berühmten Eigenthumlichkeiten finden wir ben intereffanten Beift bier wieber. Neuheit in Form und Ausbrud, Rraft und Recheit, ja Uebermuth in den Harmonieen, feltner Reichthum der Bhantasie, unübertroffne Laune, wo es gilt, bewundernswerthe Tiefe in den Intentionen, und alle diese Eigenschaften mit bem Stempel ber Originalität bezeichnet, dies find die Elemente, aus benen Weber dies fein neuestes Wert gewebt hat. Einzelne gehend, finden wir eine Fülle von Melodien, die fich fehr sangbar entwickeln, eine meisterhafte Kenntnig ber Instrumental-Effette, die zum tiefen Studium auffordert, und eine genaue Befanntschaft mit der theatralischen Rraft ber Musit, der Beber mit den kleinsten Motiven oft einen überraschenden Einfluß auf das Herz des hörere abzugewinnen weiß, wie man fich aus jeinen einfachften Liebern wohl erinnert. Wenn andere ängstlich ringen und streben, jo scheint Beber mit der Muse vertraulich zu scherzen, und doch weiß er ihr immer ihre beften Gaben abzuloden, benn er ift ihr Liebling.

Dies sein neuestes Werk, das, wie wir sogleich sehen werden, aus den verschiedensten Bestandtheilen zusammengesett ist, trägt doch durchgängig die Farbe des Bodens, aus dem es entsprossen, und die dumpse, schwüle Gewitterluft des Gedichtes, weht auch durch die ganze Musik, zwar konsequent, aber, gestehen wir es, beim ersten Hören wenigstens nicht zu erfreulich. Freilich giebt dies gerade der Oper jenes Gepräge, das ihr den Plat in die Schule anweist, von der wir oben ausgingen, aber diesen Eindruck würden wir lieber den leidigen Eriminal- und Schicksals-Tragödien für sich gelassen haben.

Die Ouvertüre (in C) ist, was sie wohl immer sehn soll: der Prolog der Oper, im Sinne der Alten. Sie bereitet das Ungewitter vor, und dieselben Wolken findet man später, wenn es Zeit ist, oft wieder;

gegen bas Ende erhebt fie fich freudig, wie die ganze Oper, denn bas gute Princip jiegt, in einem - Spontinischen Motiv. Diefer Schlug-Sat ber Duverture, ber fpater auch ber ber Oper wird, erinnert jo offenbar an Spontinische Rhythmen, daß es unbegreiflich ift, wie bem Componisten biese Reminiscenz entgehen konnte. Defto eigenthumlicher wird er aber gleich im ersten Chor (6/8 in Es) dem besonders die Behandlung bes Baffes im "Bictoria" ein frifch-fraftiges Leben giebt. Kilian's Lied (G Dur) "Schau der Herr" ift eins der wunderlichsten, originellsten Stude der Oper; die Melodie ift fliegend, ausdrudsvoll die Ausweichung in Moll in der Fermate "Mosje!" und ganz neu die Uebertragung der Secunde in den Mädchen-Chören "He, he, he!" die die schnippische Dummheit unvergleichlich gut ausbrücken, wozu die Bizzicato- und Oboen-Begleitung viel beiträgt. Das Terzett No 3 ist uns besonders werth wegen des vortrefflichen Chores am Schlusse: "Laßt luftig die Hörner erschallen" (F), wo die Tenore wieder ganz neu behandelt find, und an den fich ein Walzer anschließt, in welchem man Weber so wenig verkennen wird, als in jenem Chor. Auf die Arie No 4, in welche das finstre Motiv aus der Duvertüre gegen den Schluß wirksam eintritt, folgte das Lied in H Moll: "Hier im ird'ichen Jammerthal" die Krone aller Weberschen Lieder überhaupt, und ber Brillant der Oper. Das ift die Luftigkeit der Hölle, die glühend dies Meisterlied durchdringt, und der erschütternde Effekt der Viccol Floten beweift doch gewiß eine unserer obiger Behauptungen von der Renntnig des musikalischen Effektes. Wild schließt der erste Att mit Caspar's Arie, die gewaltig instrumentirt ist, und glücklich an das eben genannte Lied erinnert.

Der zweite Aft hat nur ein ganz vollendetes Musikstück aufzuweisen, die vortrefsliche Scene der Agathe, die Mad. Seidler so schön singt, und die wir gern durch und durch commentirten, wenn nicht unsre Relation unter der Feder schon so angewachsen wäre. Die jubilirende Freuden-Arie: "All' meine Pulse schlagen" im jauchzenden E-Dur ist von tüchtiger Wirkung, und klingt sehr gut gedacht an die Duvertüre an. In dem Ansangs-Duett dieses Aftes ist besonders der Schluß: "Grillen sind 20." der Ausmerksamkeit werth, wo die beiden Soprane sehr kunstreich zusammen gestellt sind, und in der Melodie des ersten der leibhaftige Weber nicht zu verkennen ist.

Schwächer ist das folgende Arietten, aber reich an iconen Intentionen des Terzett in Es: "Bie? was?" Go fündigen die Baffe bei ben Borten: "Ich bin vertraut mit jenem Grausen" febr geschickt ben zu erwartenden Sturm an, und ber canonische Sat: "Doch haft bu auch vergeben" mit der originell durchgeführten Unterstimme hat gewiß jenes Lob verdient. Es folgt nun der Culminationspunkt der "romantischen" Oper, für welchen bor Allen ben Deforateurs und Majdinisten der gefühltefte Dant gezollt werden muß, worin alle weiche Geleen einstimmen werben. Aber eben weil hier bas Auge jo übermäßig beschäftigt ift, hat bas Ohr taum Rraft, ihm zu folgen, was doch bei den dufter-wilden Musikstücken dieses Finals wohl Noth thate: und ber Componist muß uns beshalb entschuldigen, wenn wir uns noch nach den wenigen Borftellungen nicht getrauen, jeine Abfichten in biefer Scene gang zu entwideln. Biele berfelben find uns nicht entgangen: so 3. B. die sinnige Wiederholung der Melodie aus bem erften Spott- und Schimpf-Chor, den bem zaudernden Mar der boje Damon hamisch vorzuhalten scheint; aber eine musikalische Scene, wie diese, ift nie und nirgend geschrieben, und fie forbert barum nur verdoppelte Aufmerksamkeit, um gewürdigt zu werden.

Die Introduktion zum dritten Atte verfündet ben naben Sieg bes guten Genius über den Bosen; freudig klingt schon der Jagdchor (No 4) an, aber ber boje Beift hat auch aus Rederei einen Augenblid bie Bestalin mit eingeflochten! Agathen's Cavatine in Asift gart, und reich an Modulation; mit der Zusammenstellung von Baffen, Sornern und Fagotten hat der Componist an diesem Orte wohl schicklich eine Orgel ahnen laffen wollen. Die folgende Romanze würden wir ohne Schmerz gang entbehren; wie fie einmal ba ift, zeichnen wir bas von herrn Semmler fehr gelungen ausgeführte Bratichen-Accompagnement Dafür folgen ihr aber unmittelbar wieder zwei fehr seltene herrliche Stude. Das allerliebste, einfache Bolkslied (C-Dur) "Bir winden dir ben Jungfernfrang" bewährt auf's Neue Beber's langft anerkannten Beruf zum mahren Boltslieder-Componisten. Die Naivität, die Unschuld, die Reuheit dieser kleinen Composition läßt jich nicht wiedergeben; man höre das Lied, und man wird es fühlen. Floten und Oboen gehen geschickt mit. Der wirksame Theatercoup in bem Liebe beweift, daß nicht immer Maffen und außere Mittel

nötig sind, um zu ergreifen! Einen sehr genialen Uebergang bereitet ber Jägerchor (D-Dur) vor, in dem man, in seiner freien Fröhlichteit, in seinem keden Uebermuth, den Componisten von "Lütow's" berühmter Jagd gleich wieder erkennen wird.

Bon nun an sinkt aber das Interesse der Oper, wegen des zu entsetlich breiten und langen Schlusses und das Finale geht leider! in den Fehlern des Dichters so ziemlich mit verloren. Im Allgemeinen wird man überhaupt bemerkt haben, daß die Lieder und Chöre in dieser Oper die größern Ensembles an Bortresslichkeit überwiegen; die Meisterschaft in jenem Theile der Musik ist aber auch so groß und bewundernswerth, daß Weber sich durch sie jetzt gewiß seinen Platzsür die Unsterblichkeit gesichert haben würde — wäre der ihm nicht längst gewiß.

Die Aufführung auf unserer Bühne, welche zugleich das Interessante darbot, daß sie das erste Singspiel im neuen Schauspielhause gab, gelingt so vorzüglich, daß wir nur die Namen Seidler, Eunice, Blume und Stümer nennen wollen, um allen gemeinschaftlich einen großen Dank zu bringen. Auch die Nebenpartieen so wie die Chöre, das Orchester, die Anordner und Maschinisten verbienen nur Lob.

Bon der so glänzenden und ehrenvollen, als verdienten Aufnahme des Meisterwerkes und seines Schöpfers hat bereits ein früherer Artikel erzählt; es ist ein seltner Fall, daß eine dramatische Reuigkeit bei uns dreimal in einer Woche das Haus überfüllt, und jedesmal lebhasten Enthusiasmus erregt. —

Um 4. Juli: Der Freischus.

Immer ansprechender treten die Melodien, immer ergreisender die Harmonien in dem herrlichen Werke hervor, je mehr man es hört, und die Theilnahme des Publikums wächst auch deshalb mit jeder neuen Vorstellung, wie es die heutige vierte auf's Neue bewies, die abermals ein sehr zahlreiches Auditorium angelockt hatte. Die durchsgängig so tief gedachten Intentionen des trefslichen Komponisten wollen aber auch studirt, die Musik will in succum et sanguinem verswandelt sehn. Sollten wir deshalb bei immer eifrigerem Eindringen unser früheres Urtheil über dieselbe ja noch zu modisciren aufgesordert werden, so — könnte es nur immer zu Gunsten des Komponisten geschehen, da wir mit allem gern gespendeten Lobe noch gar viele

meisterhafte Eigenthümlichkeiten übersehen zu haben glauben, wie der erneute Genuß beim Hören bewieß, und wie dies bei einer so reichhaltigen Partitur auch wohl nicht anders möglich ist. Nicht genug, dünkt uns, haben wir aufmerksam gemacht auf den originellen ersten musikalischen Eintritt Caspars im Terzett No. 3. bei den Worten: "Nur ein kedes Wagen", die gleich von vorn herein, einen bedeutenden Vorschmack von der gewichtigen Behandlung dieser ganzen Baßpartie giebt; nicht genug haben wir die ganz neue Behandlung des Schlusses des lustigen Walzers hervorgehoben, welcher Schluß das allmälige Verschwinden der Musik unübertrefslich ausdrückt, das man disher immer nur durch ein Decrescendo zu malen gewohnt war. Solche kleine Meisterzüge sollten aber da nicht vergessen werden, wo es darauf ankommt, das wahre Genie zu charakteristen.

Und so weiter! Denn ein zweiter Bericht, der bei größerer Ausführlichkeit entstehen durfte, ist — gegen die Berabredung in diesen Blättern.

Der lebhafteste Beifall folgte, wie in den früheren Borstellungen, auch heute jedem Stücke auf dem Fuße nach, und Mad. Seidler ward verdientermaßen gerufen. Auch die übrigen Mitwirkenden thaten wacker ihre Schuldigkeit; Einer sogar mehr als zu gut — nämslich der Souffleur.

# 152. Naivetät.

[30ten Juni 1821.]

Ein junger Mensch in Paris, bekannt wegen seiner schlechten Finanzen und seiner muntern Lebensweise, wurde auf einem ber vornehmsten Kaffehäuser von einem grämlichen Gläubiger angeredet und aufgesordert, seine Schuld zu entrichten.

Der junge Mensch antwortete mit vielem Stolz:

"Hier ist nicht ber Ort, Gelb zu fordern; kommen Sie nach meiner Bohnung."

Nach Ihrer Wohnung? Da sind Sie ja nie zu finden.

"Was heißt das, Herr, ich wäre da nie zu finden? — Ich komme zwar nie vor Mitternacht nach Hause, ich gehe aber auf Ehre, nie vor fünf Uhr des Morgens aus."
—r

# [An den Geiger Boucher.]

[7ten Juli 1821.]

Es giebt Leute, die sagen: "Unter den lebenden Biolinspielern gebe es vielleicht nicht drei, die Johann Sebastian Bachs Biolin-Solos zu schähen wüßten, und vielleicht nicht Einen, der sie ihrem ganzen Sinn gemäß zu spielen verstände!"

Sollte nicht ein Mann von dem Umfange des Berständnisses wie Herr Boucher uns wenigstens die Möglichkeit der Darstellung jener wunderlichen Kunstwerke, und eine kleine Probe dieser unserm Geschmack allerdings entfremdeten Kompositionen zu geben geneigt sehn? Auch die Fugen des Corelli, seiner Geige gewiß nicht fremd, sind hier noch nie gehört worden.

## 154.

# [Todesanzeigen des Rater Murr.]

[30 Novbr 1821.]

In der Nacht vom 29<sup>t</sup> bis zum 30<sup>t</sup> Novbr. d. J. entschlief nach kurzem aber schweren Leiden, zu einem bessern Dasehn, mein geliebter Zögling, der Kater Murr im vierten Jahr seines hoffnungsvollen Alters, welches ich theilnehmenden Gönnern und Freunden ganz ergebenst anzuzeigen nicht ermangle. Wer den verewigten Jüngling kannte, wird meinen tiesen Schwerz gerecht sinden und ihn — durch Schweigen ehren.

Berlin b. 30 Rovbr 1821.

Soffmann

[1. Decbr: 1821.]

In der Nacht vom 29<sup>t</sup> dis zum 30<sup>t</sup> November d. J. entschlief, um zu einem bessern Dasein zu erwachen, mein theurer geliebter Zögling der Kater Murr im vierten Jahre seines hoff-nungsvollen Lebens. Wer den Verewigten Jüngling kante; wer ihn wandeln sah auf der Bahn der Tugend und des Rechts, mißt meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen.

Berlin b. 1t Decbr: 1821.

Soffmann

# Meifter Floh.

[Unterbrudte Stellen. December 1821.]

[Bb. 10, S. 169.] Biertes Abentheuer. Unerwartetes Zusammentreffen zweier Freunde Der Rath Knarrpanti und seine peinlichen Grundsätze. Liebesverzweiflung...

[Bb. 10, S. 170, 3.3 v. v.] . . . da ich selbst verhastet eines schweren Berbrechens halber, das ich nicht kenne, ja von dem ich auch nicht die leiseste Ahnung habe."

Doch, es möchte gerathen senn, das Gespräch der beiden Freunde, die sich auf eine Weise wiedersanden, wie sie es wohl nicht vermuthet, zu unterbrechen und dem geneigten Leser zu sagen, was es mit der Berhaftung des Herrn Beregrinus Thh für eine Bewandniß hatte.

Gi ift schwer, ja wohl unmöglich darzuthun, wie Gerüchte entfteben; fie gleichen bem Winde von dem man nicht weiß, woher er fommt und wohin er fahrt. So hatte fich auch in ber Stadt bas Berucht verbreitet, daß am WeihnachtsAbende aus einer großen Gefellschafft, die ben einem reichen Bankier versammelt gewesen, eine sehr bornehme Dame auf unbegreifliche Beise entführt worden. fprach bavon, nannte ben Ramen bes Banfiers und flagte laut, bag bie Polizei wenig wachsam fenn muffe, wenn eine folche gewaltsame That ohne Scheu verübt werden dürfe. Der Rath konnte nicht umbin Rachforschungen anzustellen; alle Gafte, die am BeihnachtsAbende ben bem Bankier gemesen, murben vernommen; jeder sagte: allerdings fen, wie er gehört habe, eine vornehme Dame aus der Gefellschafft entführt worden, und der Bankier bedauerte gar fehr, daß in seinem Sause solch ein Streich geschehen. Reiner wußte indeffen ben Namen der entführten Dame anzugeben, und als der Bantier die Lifte feiner Bafte einreichte, fand es fich, bag feine einzige von ben Damen die zugegen gewesen, vermift wurde. War dies nun auch ber Fall mit fämtlichen einheimischen und fremden Frauen und Mädchen in ber gangen Stadt, von benen feiner am WeihnachtsAbende Leids geschehen, so sah der Rath, wie es nicht anders geschehen konnte, das entstandene Gerücht für völlig grundlos und die ganze Sache für erledigt an.

Da erschien aber vor dem Rath ein seltsamer Mensch, sowohl seiner Kleidung als seinem ganzen Wesen nach, welcher sagte, er sen Geheimer Hofrath und nenne sich Knarrpanti. Darauf zog er ein Papier mit einem großen Siegel aus der Tasche und überreichte es mit einer höslichen Berbeugung und einer Miene, die deutlich aussprach, wie sehr der Rath durch die hohe Würde, die er, der Geheime Hofrath Knarrpanti bekleide, und durch den wichtigen Auftrag, den er erhalten, überrascht sehn, und welcher Respedt ihm nun erwiesen werden würde.

Knarrpanti war ein sehr wichtiger Mann, ein sogenanntes Factotum an bem Sofe eines fleinen Fürsten, auf beffen Ramen fich ber Berausgeber nicht bejinnen fann, und von dem nur zu fagen ift, daß es ihm beständig an Geld fehlte und daß von allen Staats Einrichtungen, die er aus der Geschichte kannte, ihm keine besser gefiel als die Geheime StaatsInquisition wie fie ehemals in Benedig ftatt fand. Fürsten war wirklich vor einiger Zeit eine von seinen Brinzessinnen abhanden gekommen, man wußte nicht recht, wie? Als nun dem Rnarrpanti, der sich gerade in Frankfurth befand um wo möglich einiges Geld für seinen herrn aufzuborgen, bas Gerücht von ber entführten hoben Dame zu Ohren tam, ichrieb er fogleich an ben Fürsten, daß es seinen Bemühungen gelungen, der verlornen Pringessin auf die Spur zu tommen. Darauf erhielt er fofort ben Auftrag, ben Rauber zu verfolgen und alles anzuwenden, die Brinzessin aufzufinden und fich ihrer zu bemächtigen, tofte es was es wolle. Diesem Auftrage war ein höfliches Schreiben an ben Rath beigelegt, worinn berfelbe ersucht wurde, bem Geheimen Sofrath Knarrpanti in feinen Rachforschungen möglichst beizustehen und auf seinen Antrag ben Rauber zu verhaften und ihm ben Prozeß zu machen. Dies Schreiben war aber jenes Bapier, welches Anarrpanti bem Rath in der Audieng überreichte und von dem er fich folch große Wirkung versprach.

Der Rath erwiederte: das Gerücht von einer vornehmen Dame die entführt sehn solle, seh als grundlos wiederlegt, dagegen vollstommen ermittelt daß überhaupt niemand entsührt worden, es könne daher von Ausmittlung eines Entführers nicht die Rede sehn und werde der Herr Geheime Hofrath Knarrpanti, aller weiteren Rachsforschungen entübrigt, wohl keines Beistandes bedürsen.

Knarrpanti hörte dies alles mit einem selbstzusriedenen Lächeln an und versicherte, daß es seiner ungemeinen Sagazität bereits gelungen den Thäter zu erforschen. — Auf die Erinnerung, daß doch eine That begangen sehn müsse, wenn es einen Thäter geben solle, meinte Knarrpanti, daß, seh erst der Berbrecher ausgemittelt, sich das begangene Berbrechen von selbst sinde. Nur ein oberstächlicher leichtsinniger Richter seh, wenn auch selbst die Hauptanklage wegen Berstocktheit des Angeklagten nicht sestzustellen, nicht im Stande dies und das hinein zu inquiriren, welches dem Angeklagten doch irgend einen kleinen Makel anhänge und die Haft rechtsertige. Er müsseschen seiner Krinzessin auf die schleunige Berhaftung des Entsührers seiner Prinzessin antragen, und dieser Entsührer seh niemand anders als Here Peregrinus Thß, der ihm schon längst als höchst verdächtig bekannt und dessen Papiere er sosort in Beschlag zu nehmen ditte.

Der Rath erstaunte über die kede Anklage eines stillen unbescholtenen Bürgers und wies Knarrpantis Antrag mit vielem Gerausch zurück.

Knarrpanti kam nicht im mindesten aus der Fassung, sondern versicherte mit einer gewissen widerlichen Anmaßung, die ihm überhaupt eigen, daß, verlange man von ihm zuvor den Nachweisseiner Anklage, er diesen sehr leicht führen könne. Durch zwen Zeugen wolle er nehmlich darthun, daß Herr Peregrinus Thß in der Weihnachts Nacht mit Gewalt ein schön gepuztes Mädchen in sein Haus geschleppt habe.

Mehr, um die Absurdität dieser Behauptung völlig darzuthun, als um auf die Sache wirklich einzugehen, beschloß der Rath die beiden vorgeschlagenen Zeugen vernehmen zu lassen. Beide, ein Nachbar des Herrn Peregrinus Tyß, der in jener verhängnißvollen Weihnachtzufällig eben in sein Haus treten wollen, so wie der Wächter hatten aber aus der Ferne den ganzen Auftritt, als Peregrinus die geheimnißvolle Schöne herbeitrug, beobachtet und bekundeten einstimmig, daß Herr Tyß allerdings eine gepuzte Dame in sein Haus gebracht. Beide wollten denn auch bemerkt haben, daß die Dame sich sehr gestraübt und jämmerlich lamentirt. Auf die Frage, warum sie denn dem bedrängten Frauenzimmer nicht zu Hüsse geeilt, erwiederten sie, solches sen ihnen nicht eingefallen.

Die Ausfage biefer Zeugen feste den Rath in nicht geringe

Verlegenheit, da Herr Peregrinus sich wirklich des Bergehens schuldig gemacht zu haben schien, dessen man ihn anklagte. Knarrpanti sprach wie ein Cicero und bewies, wie der Umstand, daß man jezt keine Dame vermisse, gar nichts entscheide, da die Dame sich ja wieder aus Peregrinus' Hause gerettet haben und aus purer Schaam den ganzen Borsall verschweigen könne. Wer die Dame seh, so wie was Herr Thß noch sonst in gefährlichen Liebesumtrieden begonnen, das würde sich gewiß aus des Verbrechers Papieren ergeben, und er nahm die Gerechtigkeitsliede des Raths in Anspruch, nach der gewiß keine fluchwürdige That ungeahndet bleiden dürste. Der Kath beschloß fürs erste, dem Gesuch des würdigen Geheimen Hofraths nachzugeben, und so geschah es, daß des armen Peregrinus Thß schnelle Verhaftung, so wie die Beschlagnahme seiner Papiere ersolgte.

Wir kehren zu den beiden Freunden, die nebeneinander die Köpfe aus den Fenstern ihrer Gefängnisse gesteckt haben zurück. — [Bb. 10, S. 170, R. 4 v. v.] Veregrinus hatte . . .

[Bb. 10, S. 182.] Fünftes Abentheuer. [Merkwürdiger Prozeß und ferneres weises verständiges Benehmen bes Herrn Geheimen Hofraths Knarrpanti. Gebanten junger . . . .

Der geneigte Leser erinnert sich, daß die Papiere des Herrn Peregrinus Thß in Beschlag genommen wurden, um einer That die nicht geschehen, näher auf die Spur zu kommen. Beide, der Abgeordnete des Raths und der Geheime Hofrath Anarrpanti hatten jede Schrift, jeden Brief, ja jedes Zettelchen das vorgefunden (Wasch- und Küchenzettel nicht ausgenommen) auf das genaueste durchgelesen, waren aber nun Küchsichts des Resultats ihrer Erforschungen völlig verschiedener Meinung.

Der Abgeordnete versicherte nehmlich, daß die Papiere auch nicht ein Wort enthielten, welches Bezug auf ein Berbrechen haben könne, wie es Peregrinus der Anklage nach begangen haben sollte. Des herrn Geheimen Hofraths Knarrpanti späherisches Falkenauge hatte dagegen gar vieles in den Schrifften des Herrn Peregrinus Thß entdeckt das ihn als einen höchst gefährlichen Menschen darstellte.

Peregrinus hatte in seinen früheren Jünglingsjahren ein Tagebuch gehalten; in diesem Tagebuch gab es nun aber eine Menge verfänglicher Stellen, die Rücksichts ber Entführung junger Frauenzimmer nicht allein auf seine Gesinnungen ein sehr nachtheiliges Licht warsen, sondern ganz klar nachwiesen, daß er dies Verbrechen schon öfters begangen. — So hieß es: "Es ist doch was hohes, herrliches um diese Entführung!" — Ferner: "Doch hab' ich von allen die Schönste entsührt!" — Ferner: "Entführt habe ich ihm diese Mariane, diese Philine, diese Mignon!" — Ferner: "ich liebe diese Entführungen." — Ferner: "Entführt sollte, mußte Julia werden und es geschah wirklich, da ich sie auf einem einsamen Spaziergange im Walde von Vermummten überfallen und fortschleppen ließ." Außer diesen ganz entscheidenden Stellen im Tagebuch sand sich auch noch der Brief eines Freundes vor, in dem es verfänglicher Weise hieß: "so möcht' ich dich bitten, entsühre ihm Friderisen wo und wie du nur kannst."

Alle die erwähnten Worte nebst hundert andern Phrasen, waren nur die Wörter: Entführung, entführen, entsührt, darinn enthalten, hatte der weise Knarrpanti nicht allein mit Rotschrift dick unterstrichen, sondern noch auf einem besondern Blatte zusammengestellt, welches sich sehr hübsch ausnahm und mit welcher Arbeit er ganz besonders zusrieden schien.

"Sehen Sie wohl", sprach Knarrpanti zu dem Abgeordneten des Raths, "sehen Sie wohl werthester Herr College, habe ich es nicht gesagt? Der Peregrinus Thß ist ein verruchter abscheuliger Mensch, ein wahrer Don Juan. Wer weiß, wo die unglücklichen Schlachts opfer seiner Lüste hingekommen sind, die Marianne, die Philine und wie sie alle heißen mögen. Es war die höchste Zeit daß dem Unswesen gesteuert wurde, sonst hätte der gesährliche Mensch durch seine entsührerischen Umtriebe die gute Stadt Frankfurth in tausend Leid versehen können. Bas hat der Mensch schon nach seinen eignen Geständnissen sür Verbrechen begangen! — Sehen Sie diese Stelle, bester Herr College, und urtheilen Sie Selbst wie der Peregrinus das Entsetzliche im Schilde führt."

Die Stelle in dem Tagebuch, auf welche der weise Geheime Hofrath Knarrpanti den Abgeordneten des Kaths ausmerksam machte, lautete: "Heute war ich leider mord saul." — Die Shlbe mord war dreimal unterstrichen und Knarrpanti meinte, ob jemand wohl verbrecherischere Gesinnungen an den Tag legen könne als wenn er bedauere heute keinen Mord verübt zu haben!

Der Abgeordnete wiederholte seine Meinung, daß in den Papieren des Herrn Peregrinus Thß auch nicht die leiseste Spur eines Berbrechens merkbar geworden. Knarrpanti schüttelte unglaübig den Kopf und der Abgeordnete bat ihn, doch noch einmal jene Stellen die er selbst als verdächtig ausgezogen anzuhören, wiewohl im besseren Zusammenhange.

Der geneigte Leser wird sich sehr bald von Knarrpantis sublimer Schlauheit ganz überzeugen. —

Der Abgeordnete schlug das verfängliche Tagebuch auf und las "Heute sah ich im Theater Mozarts Entführung aus dem Serail zum zwanzigsten mal mit demselben Entzücken. Es ist doch was hohes, herrliches um diese Entführung." Ferner:

"Die Blumen, sie konnten mir alle gefallen, doch hab' ich von allen die schönste entführt."

Ferner: "Entführt habe ich ihm biefe Mariane, Bhiline, diefe Dignon, benn gu fehr vertiefte er fich in diefe Geftaltungen, fantafirte von dem alten Barfner und gantte mit Jarno. Wilhelm Meifter ift fein Buch für folche, die eben aus ichwerer Nerventrankheit erstehen." Ferner: "Jüngers Entführung ist ein artiges Luftfpiel. 3ch liebe biefe Entführungen weil fie ber Intrigue ein besonderes Leben einhauchen." Ferner: "Der zu wenig überdachte Plan brachte mich gewaltig in die Enge. Entführt follte, mußte Julia werben und es geschah wirklich, ba ich fie auf einem einsamen Spaziergange im Balbe von Bermummten überfallen und fortichleppen ließ. Ich freute mich ungemein über diese neue Wee die ich breit genug ausführte. Ueberhaupt war bas Trauerspiel ein gar brolliges Machwert bes begeisterten Knaben und es thut mir leid bag ich es ins Feuer geworfen." - Der Brief lautete: "So oft fiehst Du Friberiten in ber Gefellichaft Du Gludlicher! Wahrscheinlich läßt Morit niemanden heran und nimmt ihre ganze Aufmerksamkeit in Beschlag. Barft Du nicht so blobe, so weiberscheu, fo möcht ich Dich bitten, entführe ihm Frieberiten wo und wie Du nur fannft."

Knarrpanti blieb dabei, daß selbst der Zusammenhang die Sache nicht bessere, da es eben arglistige Schlauheit der Berdrecher sen solche Aüßerungen so zu verhüllen daß sie auf den ersten Blick für ganz indisserent, für ganz unschuldig gelten könnten. Als besonderen Beweis solcher Schlauheit machte der tiefsinnige Knarrpanti den Abgeordneten auf einen Bers ausmerksam der in Peregrinus' Papieren vorkam und worinn von einer endlosen Führung des Schicksals die Rede war. Nicht wenig that sich Knarrpanti auf die Sagazität zu Gute mit der er sogleich herausgesunden, daß das Wort Entsührung in jenem Berse getrennt worden um es der Ausmerksamkeit und dem Berdacht zu entziehen.

Der Rath wollte immer noch nicht auf ein weiteres Berfahren wider ben Angeklagten Beregrinus This eingehen und die Rechtsverständigen bedienten sich eines Ausbrucks, ber ichon beshalb bier stehen darf weil er sich in dem Märchen vom Meister Floh wunderlich ausnimmt, bas Bunberliche aber, barf bas Bunberbare ber eigentliche Schmud bes Marchens genannt werben, boch als ein angenehmer Schnörkel nicht zu verwerfen ift. Sie fagten (nehmlich die Rechtsverständigen), es fehle ganglich an einem Corpus delicti; ber weise Rath Knarrpanti blieb aber fest babei stehen, daß ihn das delictum den Henker was kummere wenn er nur ein Corpus in die Faust bekame, und das Corpus sen der gefährliche Entführer und Mörder, Herr Beregrinus Thg. — Der Herausgeber bittet den geneigten nicht rechtsverständigen Leser, vorzüglich aber jede schöne Leserinn sich diese Stelle von einem jungen Rechtsgelehrten erklaren zu laffen. Befagter Rechtsgelehrter wird sich augenblicklich in die Brust werfen und beginnen: "In der Rechtsfprache beift" u. f. w.

Bloß den Borfall in der Nacht, von dem die Zeugen gesprochen, hielt der Abgeordnete für einen Gegenstand worüber Here Peregrinus Thß wohl vernommen werden müßte.

Peregrinus gerieth in nicht geringe Berlegenheit, als er von dem Abgeordneten über den Hergang der Sache befragt wurde. Er fühlte, daß die ganze Erzählung, weiche er in keinem Umstande von der Wahrsheit ab, eben deshalb den Stempel der Lüge, wenigstens der höchsten Unwahrscheinlichkeit tragen müsse. Für rathsam sand er es daher, ganz zu schweigen und sich damit zu schützen, daß zobald kein wirkliches

1

bestimmtes Verbrechen seststehe bessen man ihn beschulbige, er nicht nöthig zu haben glaube, über einzelne Begebenheiten in seinem Leben Rede zu stehen.

Anarrpanti frohlockte über diese Erklärung des Angeklagten, durch die er seinen ganzen Berdacht bestätigt sand. Er aüßerte dem Abgeordneten ziemlich unverhohlen, daß er das Ding nicht recht anzugreisen wisse, und der Abgeordnete war hell und verständig genug einzusehen, daß eine Bernehmung die Anarrpanti selbst besorgen wollte, dem Peregrinus keinen Nachtheil bringen sondern vielmehr der Sache den Ausschlag zu seinem Bortheil geben konnte.

Der scharffinnige Anarrpanti hatte über hundert Fragen in Bereitschafft, mit benen er bem Beregrinus zu Leibe ging und die in ber That oft nicht leicht waren zu beantworten. Borzüglich waren fie dahin gerichtet zu erforschen was Veregrinus sowohl im Allgemeinen sein ganzes Leben hindurch als auch beh diesem jenem besondern Unlag, wie g. B. ben bem Aufschreiben ber verbächtigen Worte in jeinen Bapieren, gedacht habe. Das Denken, meinte Knarrpanti, sen an und bor sich selbst schon eine gefährliche Operation und wurde ben gefährlichen Menschen eben besto gefährlicher. - Ferner gab es folde verfängliche Fragen wie 3. B. wer der ältliche Mann im blauen Ueberrod und furz verschnittenen haaren gewesen fen, mit bem er [fich] am vier und zwanzigsten März bes vergangenen Jahres Mittags an der Wirths Tafel über die beste Art den Rheinlachs zu bereiten verständigt habe? Ferner: ob er nicht felbst einsehe, daß all die geheimnigvollen Stellen in feinen Bapieren mit Recht ben Berbacht erwedten, daß bas was er nieber zu ichreiben unterlaffen, noch viel verbächtigeres, ja ein vollkommenes Zugeständniß der That hätte enthalten können?

Diese Art ber Untersuchung, ja der Geheime Hofrath Anarrpanti selbst kam bem Peregrinus so seltsam vor, daß er begierig war die Gedanken des spikssündigen Schlaukops zu erkennen.

Er schnippte mit dem Daumen und schnell sezte ihm der gehors same Meister Floh das mikroskopische Glas in die Pupille.

Knarrpantis Gedanken lauteten ungefähr: Ich glaube selbst gar nicht, daß der junge Mann unsre Prinzessin die schon vor mehreren Jahren mit einem landstreicherischen Comödianten durchgegangen ist, entführt hat, ja entführt haben kann. Aber ich durfte die Gelegenheit nicht versaumen, zu meinem eignen Besten einen großen Rumor
zu machen. Mein kleiner Herr sing an gleichgültig gegen mich zu
werden und am Hose nannte man mich einen langweiligen Träumer,
ja man sand mich östers albern und sade, da doch keiner mir an Geist
und Geschmack überlegen war, keiner von allen den kleinen Dienst,
durch den man sich eben einschmeichelt beh dem Herrn, so gut verstands
als ich. Half ich nicht selbst dem Kammerdiener des Fürsten beim
Stieselpußen? Da kam ja die Entführungsgeschichte wie eine Wohlthat des Himmels. Mit der Nachricht, daß ich der entslohenen Prinzessin auf die Spur gekommen, erhob ich mich plöslich wieder zu dem
Unsehen das ich beinahe ganz verloren. Man sindet mich wieder verständig, weise, gewandt, und vorzüglich dem Herrn so treu ergeben,
daß ich eine Stütze des Staates zu nennen, auf der alles Wohl beruht.

Es wird, es tann aus der Sache gar nichts heraustommen, da die wirklich geschehene Entsührung dem Menichen nicht nachzuweisen ift, aber es thut gar nichts zur Sache. Eben beshalb will ich den jungen Mann recht arg qualen mit Kreuz- und Queerfragen, jo viel ich es nur vermag. Denn je mehr ich dies thue, je höher wird mein Interresse für die Sache, mein reger Gifer für das Wohl meines herrn gepriefen. Ich muß es nur dahin bringen, daß ich den jungen Mann ungeduldig mache und einige schnippische Antworten erpresse. Die streiche ich benn an mit tüchtigen Rotstift, begleite sie auch wohl mit einigen Bemerkungen, und ehe man sichs verfieht, steht ber Mann ba in einem zweideutigen Licht, und aus dem Ganzen erhebt sich ein gehässiger Geift, ber ihm nachtheil bringt und jogar folde unbefangene ruhige Leute, wie der Herr Abgeordnete da, wider ihn einnimmt. Gepriesen fen die Runft der gleichgültigften Sache einen Anstrich von gehäffiger Bedeutsamkeit zu geben. Gs ist eine Gabe, die mir die Natur verlieh und vermöge der ich mir meine Feinde vom Salfe schaffe und selbst im besten Wohlsenn bleibe. Ich muß lachen, daß ber Rath Wunder glaubt, wie viel mir an der wirklichen Ermittlung der Wahrheit gelegen ift, da ich doch nur mich selbst im Auge habe und die ganze Sache als ein Mittel betrachte, mich ben bem herrn wichtig zu machen und jo viel Beifall und Geld zu erobern als nur möglich. Kommt auch nichts heraus, fo fagt boch feiner, daß meine Bemühungen unnüt gewesen sind, es heißt vielmehr, daß ich wohl Recht hatte und durch die getroffnen Maaßregeln wenigstens verhinderte, daß der schelmische Beregrinus Thß die bereits entführte Prinzessin hinterher noch wirksich entführte. —

Da Peregrinus auf diese Art die Gedanken des sublimen Hofraths durchschaute, so war es natürlich, daß er sich in gehöriger Fassung erhielt und statt, wie Knarrpanti wollte, unruhig zu werden, durch gar geschickte Antworten Knarrpantis Scharssinn zu Schanden machte.

Der Abgeordnete des Raths schien seine Freude daran zu haben. Diesem erzählte aber Peregrinus, nachdem Knarrpanti sein endloses Berhör hauptsächlich aus Mangel an Athem geschlossen, unaufgesordert mit wenigen Worten, daß die junge Dame die er in jener Christnacht auf ihr ausdrückliches Verlangen in sein Haus getragen, niemand anders seh als die Nichte des optischen Künstlers Leuwenhoek, Namens Dörtje Elwerdink, und daß diese sich jezt ben ihrem Pathen dem Herrn Swammer aushalte, der ben ihm im Hause zur Miethe wohne.

Man fand diese Angabe richtig und der merkwürdige Entführungs Prozeß war beendigt.

Knarrpanti drang zwar noch auf fernere Bernehmungen und las im Rath sein scharssinniges Verhörsprotokoll vor, dies Meisterstück erregte aber ein allgemeines schallendes Gelächter.

Man fand es denn auch sehr rathsam, daß der Herr Geheime Hofrath Knarrpanti Franksurth verließe und als Resultat seiner Bemühungen, als Beweis seiner Sagazität, seines regen Diensteisers das bewundrungswürdige Attenstück seinem Herrn selbst überbringe. Der seltsame Entsührungs Prozeß wurde zum Stadtgespräch und der würdige Knarrpanti mußte zu seinem nicht geringen Berdruß bemerken, daß die Leute sich mit allen Zeichen des Ekels und Abscheus die Nasen zuhielten wenn er vorüberging, und ihre Plätze verließen wenn er sich an die Wirtstasel sehen wollte. Bald machte er sich sort aus der Stadt.

So mußte aber Knarrpanti das Feld mit Schimpf und Schande raumen auf dem er Lorbeern zu sammeln gehofft hatte.

Das was hier hintereinander fort erzählt worden, hatte aber den Zeitraum von mehreren Tagen ausgefüllt, denn man mag nicht denken,

daß Knarrpanti in geringer Zeit einen ziemlichen Folioband zusammen zu schreiben vermochte. Einem solchen Bande glich aber das merkwürdige Berhörsprotokoll. Knarrpantis tägliche Quälerei, sein albernes anmaßendes Betragen erregte in Peregrinus tiesen Unmuth, der aber noch merklich durch die Ungewißheit vermehrt wurde, in der er über das Schicksal der Schönsten schwebte.

[Bb. 10, G. 182, 3.6 v. u.] Mit Bligesichnelle . . .

### 156.

# [Neber das Drama "Der Stralower Fifchzug".]

[19t Januar 1822.]

Der Stralower Fischzug hat ben allergröbsten Fehler ben ein solches Stück haben kan und der auch den frühen Tod herbeigeführt hat, denn sanst ruht es im Grabe, seit dem die Leute sich sattsam auf der Hintergardiene zeigen lassen wie Stralow und Treptow aussieht. Der Fehler besteht darinn daß es — nicht lustig ist sondern höchst ernst ja bisweilen melancholisch. Faustdicke Sentimentalität — knolligter Patriotismus — blinde Bänkelsängerinnen und Musikanten die sich heirathen um den dunklen Pfad des Lebens mitsammen zu wandeln! — Ein begeisterter Chauseeeinnehmer rust: D ich din den Deutschen so gut, daß ich wollt' sie wären alle Preußen!!!

#### 157.

# Sierinn befindet sich unser lezter Wille. Ernft Theodor Willhelm Hoffmann. Maria Thekla Michelina Hoffmann gebohrne Rorer.

[26. Mära 1822.]

Wir, nehmlich ich der KammerGerichtsRath Ernst Theodor Willhelm Hoffmann, und ich Maria Thekla Michelina gebohrne Rohrer haben nun bereits, seit Zwanzig Jahren in einer sortdauernden wahrs haft zufriedenen glücklichen She gelebt. Gott hat uns keine Kinder am Leben erhalten aber sonst uns manche Freude geschenkt, doch uns auch mit sehr schweren harten Leiden geprüft, die wir mit standhaftem Muth ertragen haben. Einer ist immer des andern Stütze gewesen, wie das denn Cheleute sind, die sich, so wie wir, recht aus den treusten Herzen lieben und ehren.

Sollte es nun Gott gefallen unsern Bund zu trennen und einen oder den andern aus dieser Zeitlichkeit abzurusen, so verordnen wir hiemit leztwillig und wechselseitig, daß dem überlebenden She Gatten der Nachlaß des Verstorbenen, nicht das mindeste davon ausgenommen, als vollkommnes freies, uneingeschränktes Eigenthum, worüber er nach Willführ versügen kann ohne jemanden darüber Red' und Antwort zu geben, erblich zusallen soll.

Ich, der Chegatte habe diese wechselseitige lezte Berfügung selbst geschrieben, ich die CheGattin dieselbe aber mehrmals durchgelesen, beide bekräftigen und vollziehen wir aber diesen unsern ausgesprochenen lezten Willen durch unsere eigenhändige Namensunterschrifft und Beidrückung unseres gewöhnlichen Siegels.

Berlin den Sechs und Zwanzigsten Maerz. Ein Tausend Achthundert und Zwen und Zwanzig

> Ernst Theodor Willhelm Hoffmann Königlicher KammerGerichtsKath.

[Siegel]

Maria Thekla Michelina Korer verehelichte Hoffmann. [Siegel]

#### 158.

# [Einiges aus Hoffmann's Notatenbuch für das letzte Jahr seines Lebens.]

[Frühjahr 1822?]

Kammer-Gerichts-Rath Uhbe, in den vierziger Jahren in Berlin, Componist und Sänger. Gerber's altes Künstlerlexicon. Th. 2. S. 696.

Wie ein Arzt glaubte, die Leiden seines Patienten rührten von einem Wurm her, den er im Leibe trage, und darauf los kurirte, bis

ber Wurm wirklich abging. Es war eine total neue Species, ein gräusliches Ungeheuer; vielfüßig u. s. w. und erhielt einen neuen Namen; jenem Arzt als Entdecker zu Ehren, wurde er wie er geheißen. Am Ende entdeckte es sich jedoch, daß der Wurm, — ein unverdauter Rosinenstengel war.

Bu machen: der Nachtwächter, eine geheimnisvolle Person, die nächtliche Abentheuer erzählt. (diable boiteux?)

Traum. Die Polizei nimmt alle Uhren von den Thürmen herab, und confiszirt alle Uhren, weil die Zeit confiszirt werden soll. Die Polizei bedenkt aber nicht, daß sie selbst nur in der Zeit existirt.

Fabel. Jebermann hat einen Beutel vor sich hängen, in welchen er die Fehler seines Nachbars stedt, und einen andern hinter sich, in welchem seine eig'nen sind.

Die hunde bellen ben Mond an, aus Mißgunft wie man sagt. Ursache bavon? (Zu erfinden.)

Cardani merkwürdige Schilberung von sich selbst. Bayle. Berglichen damit Diderots Schilberung von Rameau's Reffen.

Berliner Bauordnung vom 30ten November 1641. Darin wird ben Bauern untersagt, Sauftälle auf off'ner Straße anzulegen.

Jean Paul Komet. Magnetisch heilende Kraft des Körpers? — Gegenstück. Der Arzt reitet durch die Straße, und, von beiden Seiten, stecken, aus dem obern Stock der Häuser, die Patienten die Zungen heraus.

Situation eines glücklichen Autors. Er fährt in einem kleinen Einspänner nach der Leipziger Wesse; hinter ihm folgen aber 6 bis 8 ungeheure Lastwagen mit Ballen; es sind seine sämmtlichen Werke.

Aus Acten. Man wollte nicht glauben, daß der Inculpat so viel

Geld mitgebracht; da zeigte er das Fäßchen, worin die Papiere gewesen, — und Alles glaubte daran.

Roftaufcher, - einer ber mit Rogen taufcht.

Jemand, dem der Concertsaal im neuen Schauspielhause gezeigt wird, meint, der Orpheus seh ein Aushängeschild für wilde Thiere, die darin zu sehen.

Eine Frau, die in der Todesnoth dem Manne gesteht, daß sie ihm untreu gewesen. Darauf der Mann: ein Bertrauen ist des andern werth; eben, weil du mir untreu gewesen, darum stirbst du an dem Gift, das du von mir bekommen.

Die bekannte Anekote von dem Charlatan, der Flohpulver verkaufte und dem Bauer, ("auch gut,") ist noch sehr gut zu benutzen um daraus, wie es in den gestis romanorum heißt, eine vortreffliche Moralisatio zu ziehen; z. B. was du auf kurzem, sicherm, Wege erlangen kannst, sollst du nicht auf weitem, unsicherm suchen.

N. b. Die beiden sich umarmenden Juden, die Lichtenberg in Erz gegoffen wünschte zum ewigen Denkmal.

Ein sehr schönes Bild ist von den sogenannten deformirten Gemälden herzunehmen. Es sind, z. B., auf einer Tapete, verschiedene Theile, Züge eines Bildes, verstreut, so daß man nichts Deutliches wahrnimmt; aber ein besonders dazu geschliffenes Glas vereinigt die verstreuten Züge, und, durch dasselbe schauend, erblickt man das Bild. (Wiegleb's Magie.)

Ein alter Musikmeister sagte von einem Fräulein, die, bei großer Fertigkeit, das Fortepiano Geist- und Seelenlos spielte: Gott, wenn der Gnädigsten doch ein Paar Hände in die Handschuh' wüchsen, womit sie über die Tasten hersährt.

Bom zu Buche tragen bes Wiges. Lichtenberg's, hippel's, Bol-taire's Nachlag.

Unumstößlicher Beweis, daß der Baumeister N. ein frommer, gottesfürchtiger, deutschbiederer, geistreicher, patriotisch gesinnter, der edlen Turnkunst ergebener, für die Bervollkommnung der Medizin und Chirurgie portirter, Mann, von großem Berstande und Ansehen, ist.

- 1) Er ist fromm und gottesfürchtig, denn er ehrt das Alter und mag sogar alte Mauern nicht antasten, sind sie auch noch so schwächlich.
- 2) Er ist deutschbieder, denn er verläßt sich auf ein ehrliches Ausjehen und baut darauf mit vollem Bertrauen.
- 3) Er ift geiftreich, benn ihm fällt jeden Augenblid 'was ein.
- 4) Er ist patriotisch gesinnt, denn seine Einfälle treffen nicht Mitsbürger sondern nur Fremde.
- 5) Er ift der edeln Turnkunft ergeben, benn seine Ginfälle veranlagen die gewagteften Sprunge.
- 6) Er ist musikalisch ausgebildet, denn er versteht sich ganz besonders auf das richtige Einfallen.
- 7) Er ist auf die Vervollkommnung der Arzenei-Wissenschaft und Chirurgie bedacht, denn er sorgt durch seine Einfälle dafür, daß es der Pepiniere nie an merkwürdigen innerlich oder äußerlich Beschädigten sehlt, um ihre Kunst daran zu üben.
- 8) Er ist von großem Berstande, benn, wenn er für etwas steht, hat er sich allemahl verstanden.
- 9) Er ift von großem Ansehen, benn seine sämtlichen Obern haben ihn immer für einen tüchtigen Baumeister angesehen.

Zum Kahenbuch. Till Eulenspiegel war vergnügt, wenn er Berg auf stieg, weil er sich darauf freute, wenn es wieder Berg ab gehen würde und traurig, wenn es Berg ab ging, weil er das Aufsteigen fürchtete. Was wird mir Schlimmes begegnen, da ich heute im Gemüth so heiter bin; welche Freude steht mir bevor, da mich Traurigsteit so niederdrückt? —

中

Ift es Ratenmöglich!

# Jacobus Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit.

[Frühjahr 1822?]

(Einschiebsel. Dazu kann das Bild eines Spaziergänges durch einen Garten gebraucht werden. Rechts und links giebt's da: — Schmollwinkelchen, — Lauben — Dornbüsche u. s. w.; z. B. Jasmin-laube für Liebende; — Dornbusch für Rezensenten, eingebildete Autoren u. s. w. — Ob Schnellpfeffer nicht im Hefte, statt im Kapitel, getheilt werden könnte?)

Einen merkwürdigen Charakter könnte der Bruder geben. Erziehung. Rector Wannowski nicht zu vergessen.

Geheimniße. Jacobus schrieb als Knabe seine Geheimniße auf; z. B. daß er in des Nachbars Tinchen verliebt ist, daß er es war, der den Porzellannapf zerbrach, u. s. w. — und versiegelte das Blatt.

Die einzige vornehme Person, die zugleich als eine moralische gelten konnte, mit der er verwandt, war die Kanzlei (Kanzleiverwandter).

Solofürsten und Figuranten-Fürsten, wie Solotänzer und Figuranten.

# 160. [Einfälle.]

[Frühjahr 1822.]

Nicht zu vergeßen: Krankheits-Periode vom Januar, Februar, März, April.

Nicht zu vergeßen: für ein ärztliches Journal: besondere Gefühle eines sich selbst scharf beobachtenden Kranken.

Anekote. Authentisch. Ein robuster Kerl läßt sich in der Charite das linke Bein abnehmen, bleibt bei der Operation ganz munter, und jubelt laut, als man ihm das abgenommene Bein zeigt; bin ich die verwünschte Pfote los! Als man ihm den Berband angelegt hatte, spricht er zu \*: Lieber Herr \*\* Chirurgus, Sie haben sich so viele Wühe mit meinem linken Bein gegeben; am rechten sind mir die Rägel so lang gewachsen; wollen Sie mir die nicht auch gleich abschneiden?

# [Gutachten über den bei Leidesdorff in Wien erschienenen Klavierauszug des "Freischütz".]

[2ten Juny 1822.]

Ich bin aufgefordert worden, meine Meinung über die vorliegende Rechtsfrage, nämlich:

ob der Leidesdorffiche in Wien erschienene Klavierauszug des Weberschen Freischüßen nach dem bei Schlesinger erschienenen Original bearbeitet, und als ein Nachdruck desselben zu betrachten sen?

auszusprechen.

Hier muß ich aber zuvörderst den Grundsatz ausstellen, daß, nach meiner Ansicht, wenn von dem Nachdruck eines musikalischen Werkes die Rede ist, die gesetzlichen Bestimmungen § 1025 und 26. Tit. II. Th. 1. des A. L. R., welche von Auszügen aus Druckschristen handeln, nicht zur Anwendung gebracht werden können, da es unmöglich ist, musikalische Compositionen auf die Weise zu extrahiren, wie dies bei Büchern geschieht. Ein Nachdruck einer Composition würde nur in so fern statt sinden, als eine vorliegende grade so nachgestochen oder nachgedruckt würde, daß sie identisch mit dem Original erschiene; wo eig'ne Geistesthätigkeit des Bearbeiters eintritt, kann von Nachdruck oder Nachstich nicht mehr die Rede sehn. Ein Beispiel aus der bildenden Kunst wird dies näher erläutern.

Wenn ein Kunstverleger ein Bild in Kupser stechen läßt, und ein andrer gleichzeitig einen Kupserstich nach dem gleichen Original herausgiebt, beiden Stichen aber verschiedne Zeichnungen zum Grunde liegen, so kann der zweite zwar den ersten durch seine Unternehmung in Schaden setzen; nicht aber kann man von ihm sagen, daß er dessen Rechte durch einen Nachstich gekränkt habe. Ganz anders verhält es sich dagegen in dem Falle, wo der Stich von dem zweiten Verleger nach einer Zeichnung bewirkt wird, die etwa durch einen Abdruck, oder mittelst Durchzeichnens der ersten, entnommen ist.

Hier kam es nicht darauf an, daß der zweite Zeichner selbst von seiner Kunst Gebrauch machte, sondern bloß durch mechanische Anstrengung erzeugte er die Copie des Originals.

Dies, auf die in Rede stehende Frage angewandt, ergiebt es sich schon beim ersten Anblick des Wiener, sogenannten Klavier-Auszuges, daß derselbe nichts weniger als ein Nachdruck des Schlesingerschen ist, ja daß letzterer ersteren nicht einmal hat zum Grunde gelegt werden können, sondern daß der Versasser nothwendiger Weise die Partitur selbst hat vor Augen haben müssen.

Schon die Duverture, von der man voraussetzen könnte, daß sie in beiden Klavierauszügen gleich wäre, wenn der eine auch nur einigermaßen als ein Nachdruck des andern sollte betrachtet werden können, zeigt eine durchaus verschiedene Behandlungsart; die Webersche Art, Klavierauszüge zu machen, hat nehmlich Etwas ganz Gigenthümliches und Geniales, wogegen der Wiener Auszug ganz nach dem gewöhnslichen Schlendrian gearbeitet ist.

Bas die Oper selbst betrifft, so könnte die Bezeichnung auf dem Titel: "Bollftändige Ausgabe, mit Sinweglaffung ber Borte," einen, ber nicht Sachkenner ift, vielleicht verleiten, anzunehmen, daß auch fämmtliche Singestimmen geliefert, und nur einzig und allein die Borte weggelassen wären, - und dies würde freilich ein Rachbrud senn; indessen ein folder möchte wohl keine Käufer finden, indem er nur ein sehr mageres Bergnügen gewähren wurde. - Der gegenwärtige Wiener Klavierauszug hat aber nicht allein eine ganz andere Tendenz, als der Schlefingersche, sondern ift auch nach ganz andern Grundfagen gearbeitet. Seine Bestimmung ift nehmlich, von Dufitliebhabern, die teine Stimme haben, am Inftrumente gespielt zu werden, wobei fie nicht die Melodien zu fingen brauchen, sondern fie auf dem Rlavier horen. Um biefen Zwed zu erreichen, muß aber von dem Bearbeiter einer Partitur zum Klavierauszuge, die Singestimme in die Oberstimme verlegt werden, welches eine durchaus andre Bearbeitung voraussett.

Angenommen nun, daß der Versasser Wiener Klavierauszuges, der sich Leidesdorff nennt, die Absicht gehabt hätte, sich des Schlessingerschen zu seinem Vorhaben zu bedienen, so würde er, wie schon oben erwähnt, ihn dazu keinesweges haben gebrauchen können, sondern er muß durchaus im Besitz der Partitur gewesen sehn, es sei denn, daß er sein Werk aus einzelnen Orchester- und Singe-Parthieen mühsam zusammengestellt hätte. Ob er es auf die eine oder andere Weise

Sec.

zu Stande gebracht, und ob er dadurch, daß er sich in den Besitz der Partitur gesetzt, die Rechte des ursprünglichen Verlegers des Freisichützen verletzt habe? — dies sind andere Fragen; zu deren Entscheidung alle Data sehlen; in jedem Fall aber, würde, durch einen solchen Mißbrauch der Partitur oder der Stimmen, der Thatbestand eines andren Vergehens, als das des Nachdrucks, begründet werden.

## 162.

## Naivetat.

[13 ten Junt 1822.]

Ein Kranker, der an einer beharrlichen Schlaflosigkeit litt, sah sich genöthigt, jede Nacht Jemanden um sich zu haben, mit dem er nicht allein sprechen konnte, sondern der ihm auch in seinem gelähmten Zustande die nöthige Hülfe leistete. So sollte ein junger Mann bei dem Kranken wachen. Statt aber zu wachen, versiel derselbe in einen Schlaf, aus dem er nicht zu erwecken. Der Kranke war in dieser Nacht von einem besondern Geist fröhlicher, und zwar musikalischer, Laune ergriffen, besann sich auf alle möglichen Canzonen und Canzonetten, die er sonst gesungen, und sang sie mit heller Stimme ab. Endlich, als er in das schlafende Antlitz seines Wächters schaute, kam ihm dasselbe, so wie die ganze Situation, gar zu drollig vor. Er rief seinen Wächter laut dei Namen, und fragte, als dieser sich aus dem Schlafe rüttelte, ob ihn vielleicht das Singen in seiner Ruhe störe?

"Ach Gott!" erwiederte der junge wachsame Mann ganz naw und trocken, indem er sich dehnte, "ach Gott! nicht im Mindesten. Singen sie doch in Gottes Namen, Herr \*\*\* Rath; ich habe einen sesten, gesunden Schlaf!" Und damit schlief er wieder ein, indem der Kranke mit heller Kehle anstimmte:

Sul margine d'un rio etc.

Sffmnn.

Anhänge.

- 1. Die in ben Text ber Nachlese nicht aufgenommenen Stude.
- II. Widmungen.
- III. Unter- und Inschriften eigner Zeichnungen.
- IV. Hoffmann im Gespräch. (Rach den Namen der Gewährssmänner chronologisch geordnet.)
- V. Berarbeitung hoffmannicher Stoffe burch Andre.

# Erfter Anhang:

# Die in den Text der Rachlese nicht aufgenommenen Stücke.

## 1.

# Bergeichniß von mir fomponirter Stude.

[27. Oftober 1807.]

### Inftrumental Mufit.

- 1. Sinfonie in Es dur für das große Orchester mit Bauten und Trompeten.
- 2. Ouverture in C dur für das große Orchester. 3. Ouverture in D dur
- 4. Quverture in F dur, für die Rirche (bestehend in einem Grave und einem barauf folgenben fugirten Gat).
- 5. Quintett für die Sarfe ober das Biano in C moll.
- 6. Quintett für bas Biano, 2 Biolinen Bratiche und Bag in D dur.
- 7. Dren Sonaten für bas Biano. (Sie find nach ber alteren Art gefest und bestehen meiftens nur in einer Introdussione im langjamen Tempo und einem darauf folgenden Contrapunktisch gearbeiteten Megro. Ton-Arten: B moll. F moll. C dur.)
- 8. Dren andere Sonaten ben vorigen im Styl gleich.

## Botal Music.

- 1. Missa solemne für das große Orchester mit Trompeten und Bauten.
- 2. Meffe für 2 Coprane, 2 Biolinen und Orgel (für ein Norbertiner RonnenClofter in Bohlen gefegt).

- 3. Einzelne Motetten, ein Ave Maria, ein Salve regina und andere vierstimmige kleine Parthien a capella, zum Theil leicht auszuführen.
- 4. Teutsche und italianische Canzonetten und Duettinen.

# Wiedersehn!

Prolog in einem Acte

Zur Fener der Rückunft Sr. Durchlaucht des Erbprinzen Aemil und der tapfern Darmstädtischen Truppen Gedichtet und Komponirt

pon

E. T. A. Hoffmann MusikDirektor in Bamberg. [1809.]

Introduzzione. (Andante. – Allegretto e con vivacità. Uno corno solo in G sopra il Theathro. Andante.)

No 1. Andantino.

[Die Mutter?] Geschmudt mit Blumen steigen sie herab die hirten Beginnen sie ein Fest? Sie singen horch!

Chor. Welch Leiden Bringt Scheiden Doch Freuden Bringt Wiedersehn!

[Die Mutter?] Das alte Lied und doch bewegt es seltsam mich! Chor. Welch Leiden

Bringt Scheiben!

Allegro.

[Die Mutter?] Der Trennung bittrer Schmerz ergreift mich! Schied er nicht von mir er der theure Sohn! Seh' ich ihn jemahls wieder

Chor. Doch Freuden Bringt Wiedersehn! Allo vivace.

[Der Bater?] Bieberfehn! - Sa welche Wonne

Durchströmt die Bruft ben dem Gedanken! Doch wer — wer bringt die Freude mir?

Allegretto.

Chor.

Doch Freude

Bringt Bieberfehn!

[Der Bater.] Memil!

Adagio.

D fuße hoffnung fullt bies Baterherg!

[Die Mutter.] D war' er nie geschieben von bem Mutterhergen!

Chor.

Welch Leiden

Bringt Scheiden

Allegretto.

[Die Mutter.] Eh noch ber Sonne Glut auf jenen Bergen brannte!

Chor.

Doch Freuden

Bringt Wiederfehn!

Marcia guerriera sopra il Theatro

Motto Andante Allegro vivace

[Die Mutter.] Aemil! - o himmel! - Sohn!

Chor.

Freuden o Freuden Bringt Wiedersehn!

Shlußchor.

Allegro

[Der Bater.] Beil unfern tapfern Rriegern!

Chor.

Laut ertone ber Gefang Laut erichalle Jubelklang!

Beil ben Kriegern für bas Baterland!

Beil fen ben Giegern Beil!

Il Fine.

## Die Gerapions=Bruder.

[Ergangungen aus ben Urbruden 1816-1820.]

#### Banb I.

[6. 30, 3.1 v. u.] Gervante [ftatt Tifch].

[S. 44, 3. 10 v. o.] ... Angela kurirt worben, da man sonst Gefahr liefe, daß jedes Tages, wenn man durch die Straßen ginge, einem Sängerinnen auf den Kopf geworfen würden.

[6.78, 8.7 v. u.] ... spiegelte und fich felbit erfannte.

[G. 84, B. 12 v. u.] ... Grabmals Marmor, blutroth sind die Lippen, schwarz wie des Raben Federn Haare und Augenbrauen . . .

[6. 85, 3.1 v. o.] ... gelanbet. Sier fangt bas Stud an.

[G. 142, B. 4 v. o.] ... ohne gerabe bon Liebe gu iprechen.

#### Band II.

[S. 106, B. 8 v. u.] ... swanzig bis zwei und zwanzig Jahre ...

[S. 106, 3.7 v. o.] So tam es, bag auch der Plat vor der Dogana durchaus einsam geworben und ber . . .

[S. 119, B. 18 v. u.] ... raftlos verfolgt, was mich unfähig macht zu jedem Geschäft, ...

[S. 168.] Meister Martin ber Kufner und seine Gesellen. Erzählung von E. T. A. Hoffmann. (Nach einem Gemälde, die Werkstatt eines Böttchers vorstellend, von E. Kolbe, Maler und Mitgliede der Akas demie der Künste zu Berlin.)

## Borbericht.

Bohl mag bir auch, geliebter Leferi ...

[S. 202, B. 3 v. u.] ... immer gewaltiger und gewaltiger mit ...

[G. 206, B. 13 v. o.] ... sich auflöft in minder schmerzliches Web, ...

[S. 252, 3. 12 v. u.] "Felig", fprach er endlich, Felig . . .

[S. 256, 3. 11 v. u.] ... auch wehmuthiger und wehmuthiger bie Rinder ...

[S. 259, 3. 10 v. o.] ... teiner, feiner unfers Glends an?

#### Band IV.

[G. 151, B. 9 v. o.) ... herzzerschneibenben Jammer der Sterbenden um fich her vernahm.

#### 4.

# Die Brrungen.

[Erganzung aus bem Urbrud. Enbe 1820.]

[Bb. XI, S. 122, B. 3 v. u.] ... bavon zu bemerken. — Gut ist es, daß Herr Bolff gerade vorüberging, ebenfalls so wie der Baron von S. das wunderliche Paar scharf ins Auge faßte und dadurch in den Stand gesetzt wurde, den kleinen Alten und seine Dame mit der vollendetsten Portraitähnlichkeit zu zeichnen. Der geneigte Leser darf nur beistehendes Blättlein anzuschauen belieben und jede weitere Schilderung wird ganz überflüssig.

### 3meiter Unhang:

# Widmungen.

#### 1.

# [In den ersten Theil von "Die Glixiere des Teufels."]

Meinem theuersten unwandelbarften Freunde Hippel E. T. W. Hoffmann.

#### 2.

## [In den erften Band von "Die Serapions-Bruder".]

Seinem geliebtesten treusten Freunde v. Hippel Der Berfasser.

Berlin ben 20 Junius 1819

# [Widmung eines Arpftallpokals mit dem geschnittenen Bilbe bes Katers Murr an Sitig.]

[Geptember. 1819.]

Der junge Autor feinem vielgeliebten Correttor.

4.

# [Albumblatt an einen Mufiter.]

Schwer ift die Kunft und furz das Leben. Bum freundschaftlichen Andenken schriebs

E. T. A. Hoffmann

Berlin, ben 20t Januar 1820.

5.

# [3n "Sechs italienische Duettinen".]

Dem Fraulein Catharina Canzi zum freundschaftlichen Andenken. E. T. A. Hoffmann.

Berlin b. 25 Rovember 1821.

### Dritter Anhang:

Unter= und Inschriften eigner Zeichnungen.

1.

# [Berloren gegangene Pofener Caricaturen.]

[1803?]

- a. Gie fummen ichon!
- b. Grafin Orfina padt ein.
- c. Newton couvrant ses plattitudes.
- d. Place à un honet' homme!
- e. Au Thée! au thée!

# [Gruppenbild.]

[1812?]

Rung - Medig Direktor. Pfeufer. - Soffmann.

3.

### [Bacharias Werner.]

[1812?]

Werner Dichter ber Göhne bes Thales.

4.

### [Julius von Bog.]

[1812?]

Muthmaßliches Bild bes Julius Bog

5.

### [Ranonifus Cenbert.]

[1812?]

Berr Striegel!! - D' bischen Rafe!

6.

### Ranonifus Stöhr.]

[1812?]

Cavallerie oder Infanterie?

7.

### or. v. Edardt tangend.

[3. Auguft 1812.]

Sterben mugen wir alle!

8.

### [Fantafieftud.]

[1812?]

Procumbit humi bos (Virgilii Lib: Georg:)

9.

# [Selbst=Portrait.]

[4. Märs 1814.]

quod deus bene vertat!

## Die Exorciften.

[7. Märs 1814.]

Der Teufel, welcher die Dame Gallia lange beseisen, wird durch verbündete Kraft endlich ausgetrieben und fährt in die Gergeseener Haibe.

### 11.

### Die Dame Gallia.

[15. März 1814.]

Die Dame Gallia bezahlt, nachdem sie wieder genesen, ihren Aerzten die Rechnung.

### 12.

### Der Rapellmeifter Johannes Areisler.

[Anfang 1815.]

Der Rapellmeister Johannes Kreisler in Haustracht, nach bem Leben gezeichnet von Erasmus Spikher.

#### 13.

### [Wohnungs-Plan Berlin, Tanbenftrage 31, 2 Treppen.]

[Juli 1815.]

Wohnungen unbekanter Leute — Italienische Waarenhandlung — Moretti — Extrafeiner Rum

Der Student Anselmus. Austern Caviar pp. — Italiänische Handl ben Thiermann Extraseiner Rum — Wohnungen unbenennter Leute Restaurant u: große Weinstube beh Schonert — Wein Bettel — Speise Zettel — Hanz aus Bamberg — Kammergericht — Schlemihl — ein Klets — Erasmus Spieter — Armida — ein Loewe — Epimenides — Nemo — ein Straus — Markgrasen Straße — ein Affe — Bernhardi — Ludwig Tiet — Brentano — ein Bogel im Fluge — Rauchsaß No. 1.

Der Conr. Paulmann - frangofische Rirche - Glodner -

Theater Gebaüde — Tanz Probe — TheaterUhr — Parterre — Capell M Weber — Kreisler — Graf Brühl — Dichter — Choristen — Madera — Chambertin — Damen

Restaur: und Weinstube Weinhandel Lutter & Wegner — Gensdarmes Markt — unser Berkehr Juden — Doctor Dapertutto — ein Hand — Großes Magazin abgezogener Walzer — ein Soldat — Restauration im Theater — CharlottenStraße — Schauspieler Devrient — Fenster — Regierungs Hoffmann — Fenst:

Tauben Straße — Rauchfaß No 2 — eine Rose — Deutsche Kirche — Gloekner — Anonymus — Gemüseweiber — Gensbarmes Markt

Restauration — Wohnungen unbeneml Leute — Jäger Straße — Magazin de modes — Jäger-Straße — Eingang

Vacuum — Wohnungen unbekanter Leute — Haus des Geheimen OberBauraths von Alten — Schlafkabinet — Arbeits Stube Fenst. — Zimmer der Frau — Cabinet — Prunkzimmer — DomestikenStube — Küche — Borzimmer — Flux — Treppe — Der Geh. Oberbaurath von Alten — eine Maüsefalle

Fen: F. F. F. – Thür Tauben Straße No 31 — Baron Fouqué aus Nennhausen

# 14. [Selbst=Portrait.]

[Ende 1815.]

a — die Nase b — die Stirn c. die Augen d. Dallashsche Beasssteat u: Portwein e. der Fronische Zug oder die MährchenMuskel f. das lange Kinn — mißrathene Schauspiele (Blandina etc) g. Neusaptirte Haare oder Geistererscheinungen h. Ein Halstuch i. Ein Kragen k. Ein RockAermel mit willkührlichen Falten. 1. der Backenbart oder sibernächtige Gedanken eines Mondsüchtigen m. die Mephistophelesmuskel oder Rachgier und Mordlust — Eliziere des Teusels n. Fehlt o. das Ohr oder Kreislers Lehrbries, der weder gehört noch verstanden worden p. Und so weiter —

### [Soffmann und Devrient.]

[? 1815.]

Ecce Signum!

### 16.

### [Schlemihl.]

[Juli 1816.]

Schlemihl reift zum Nordpol und wird von bemfelben freundlich empfangen.

### 17.

# [Der Brand des Berliner Schaufpielhaufes.]

[25. November 1817.]

1. Das Theater im ungl: [üdlichen] Aug: [enblick] als die Per: [rüden] aufflogen. 2. Das Bankgeb: [bäude]. 3. Unzelm: [anns] Per: [üde]. 4. Der Garbejäger. 5. Ein Dach. 6. Ein Fenster. 7. Rauch. 8. Besorgte Finanzräthe. 9. Der Minister. 10. Bankiers. 11. Der Pißwinkel. 12. Leute.

18.

[Thaffilo.]

Kreisler als Thaffilo.

Vierter Anhang:

Soffmann im Gefprad.

#### 1.

### Carl Friedrich Leo.

[1813?]

Ich habe nie glauben wollen, daß Bileams Efel die Stimme eines Menschen nachahmen könne; aber nun bin ich völlig überzeugt.

### Carl Maria von Weber.

[1821.]

[Rad) ber Erstaufführung bes Freischut im Jagorichen Gaal.]

Ist er nicht herrlich wie ein Tasso? — Der Takt des Blinzelns der Eule — Das Stralower-Fischzug-Feuerwerk — Die feurige Droschke — Der aus den Wolken gefallene Eremit — Der Bierbrauer Wauer-Kuno.

#### 3.

### Theodor Sippel.

[1822.]

Bas hat mir das Geschick für Berwandte gegeben! Hätte ich einen Bater und einen Onkel wie Du, mir würde ja dergleichen nicht in den Sinn kommen.

Da ich sie einmahl nicht durch die Annehmlichkeit meines Aeußern interessiren kann, so wollt ich, daß ich ein Ausbund von Häßlichkeit wäre, damit ich ihr auffiele, damit sie mich wenigstens ansähe.

#### [4. 12. 1822.]

(Borname Wilhelm, nicht "Amadeus".) Es ist ein Schreibsehler auf einem der ersten Manuskripte, und da ich einmahl mit dem A. coursire und die Münze gangbar ist, so mag ich nichts daran ändern. Eine beliebte Münze prägt man mit der alten Jahrzahl immer wieder aus, auch mit den alten Fehlern.

#### [14. April 1821.]

Rein, nein, es kann nicht sehn, du kannst nicht reisen, du kannst mich nicht verlassen.

[Er fprach von] Bieberfeben.

D Theodor, wärft du ftets bei mir gewesen, ich wäre ein anderer und besserer Mensch geworben.

### Julius Eduard Sitig.

[1823.]

(3m Sieber.) Heute hat mir wieder die Flöte arg zugesett; den ganzen Nachmittag hat mich das unleidliche Fagott gequält; immer trat es zur unrechten Zeit ein, oder schleppte nach.

Sie verstehen mich doch Alle nicht, es ist mir recht lieb, daß Sie hier sind; ich habe Ihnen schon immer die Schönheiten der Zauberslöte auseinandersepen wollen; heute Nachmittag, als ich allein lag, habe ich die ganze Oper gehört.

Mls ich eben über ben Gend'armes Martt gegangen, habe ich Folgendes mit angesehn. Ein allerliebstes kleines Mädchen aus der unterften Bolfeflaffe, trat bor die Bude einer Soferin, und verlangte bon dem Obste, das jene feil bot, etwas. Mit rauher Stimme fuhr bas Beib fie an, fie folle ihr zeigen, wie viel Gelb fie baran wenden konne, und, als das Rind nun mit ber freudigften Unschuld, seinen Dreier hervorholte, wurde er ihm mit ben Worten gurudgeftogen: bafür giebt es nichts. Zum Tode betrübt zog die Kleine ab. Da näherte ich mich dem alten Weibe, die wohl bemerkt, daß ich Zeuge der ganzen Scene gewesen, und ftedte ihr ein Biergroschenftud in die Sand. Gilends rief fie nun das Rind gurud, und füllte die fleine Schurze mit ben allerschönsten Pflaumen. Sie können ihn sich wohl ausmahlen, diesen Bechsel ber höchsten Betrübnig und ber unaussprechlichsten Freude. Aber nun hat mich auf bem Wege zu Ihnen ber Gebanke ichon zermartert, und ich kann ihn nicht los werden, daß das Kind sich an den Pflaumen die Ruhr an ben Sals effen, und fo die Luft, die ich ihm bereitet, die Urfache seines Todes werden wird.

Der Teufel muß auf Mes feinen Schwanz legen.

Denken Sie, was für ein paar verwünschte Jbeen mir eben gekommen sind. Ein häßlicher, dummer kleiner Kerl, — fängt alles verkehrt an, — und wie was Apartes geschieht, hat er's gethan. — Wird z. B. ein schönes Gedicht in einer Gesellschaft von einem Andern verlesen, — er wird als Versasser, und empfängt dafür das

Blatt 72



|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |

Lob, und so durchweg. — Dann wieder ein Andrer, der einen Rock hat, — wenn er ihn anzieht, — werden die Aermel zu kurz, — und die Schöße zu lang. Sobald ich wieder gesund werde, muß aus den Kerls ein Märchen gemacht werden.

Mein jetiges Leben ist ein doppeltes Autorleben, indem ich, in meinem Geschäfts-Berhältniße, nur Manuscript für die Registratur, wie als Dichter, Manuscript für die Presse, zu liefern habe.

Sie haben Recht, und ich werde es jest beffer machen.

Haben Sie meine Karte erhalten? [Ja.] Nun, so thun Sie mir die einzige Liebe, und treten mit mir in dies Kaffehaus, wirkönnen da ungestört mit einander sprechen. — In der Nacht winselte der Murr gar zu erbärmlich, meine Frau schlief sest; ich stand sachte von ihrer Seite auf, schlich in die Kammer, wo er lag, hob die Decke auf, die über ihn gebreitet war, und nun sah' er mich an, mit ordentlich menschlichen Blicken, wie bittend, daß ich ihm doch das Leben schenken möchte, und hörte für einen Augenblick auf, zu jammern, als ob er Trost in meinen Mienen läse. Da konnte ich es nun nicht länger erstragen, ließ das Tuch wieder über ihn hinfallen, und kroch in's Bett zurück. Gegen Morgen starb er, und nun ist mir das Haus so leer, und auch meiner Frau. Ich wollte heute früh gleich zu Fiocati, und ihr einen sprechenden Papagei kaufen; aber sie will keinen Ersat, und ich auch nicht. Nicht wahr, Freund, Sie halten auch nichts von Surrogaten für geliebte Gegenstände?

Rein, nein, leben, leben, nur leben, - unter welcher Bedingung es auch fenn möge!

Ich habe nur testirt, weil die Gesahr gewiß vorüber ist, und ich wollte es doch nicht darauf ankommen lassen, vielleicht wieder in eine solche Lage zu kommen, daß ich dann nicht mehr letztwillig verfügen könne. Es ist ja aber auch leicht möglich, daß meine Frau vor mir stirbt, und dann beugt das wechselseitige Testament allen Weiterungen mit ihren Berwandten vor.

Ich will es mir schon gern gefallen laffen, daß ich an Händen und Füßen gelähmt bliebe, — wenn ich nur die Fähigkeit behielte, fort und fort dictando zu arbeiten.

Riechen Sie nicht noch den Braten-Geruch? — Ich finde es ganz natürlich, daß, bei einem so ezotischen Subjecte wie ich, die Aerzte auch die ezotischsten Mittel versuchen. — Während des Brennens ist mir eingefallen, daß der \*\*\* mich plombiren laße, damit ich nicht als Contrebande durchschlüpfe.

[Bum Arst.] Run werde ich wohl bald durch sehn, mir thut nichts mehr weh.

# 5. Friedrich Rochlits.

[Frühjahr 1812.]

[Mein Gott! wie ftetht's benn um Gie?]

Es fteht gar nicht: es liegt; und frumm genug.

[Bas machen Gie benn ba?]

Karrikaturen, auf Napoleon und seine verwünschten Franzosen. Ich erfinde, zeichne und colorire sie. Ich bekomme für jede von . . . ., dem Knauser, einen Dukaten.

Run, bin ich denn ein Hund, den man verkrümmen läßt, wenn man mehr zu thun hat? oder sind uns die Herren nicht schuldig, das Möglichste zu thun, da wir ihnen ihr Spiel machen helsen, statt daß wir das unfrige gewinnen könnten?

D Gott! könnte ich doch nur einmal eine allmächtige Kritik über die Kritik — das alte, blödsichtige Scheuerweib — schreiben, die diese mit Einem Happ auffräße, und — zerplatte vom fetten Fraß! —

#### [Winter 1812.]

Beute Bormittags hab' ich auch Brobe auf die Schwestern von Prag gehalten. Ge ist boch ein göttlicher Unfinn in dem Dinge . . .

### Stephan Schüte.

[1825.]

Ja, ja, in Beimar tadeln fie alles, was in Berlin gemacht wird. [Rein, die Berliner find es, die alles tadeln, die über alles raisonniren.]

Ja, es darf nur ein Stein gelegt werden, gleich versammelte sich eine Menge Menschen darum, der eine will, er soll so, der andere, er soll jo liegen.

[Barum ichreiben Gie nicht für bas Theater ?]

Ich würde da vielleicht nicht so glücklich senn, als in den Erzählungen. Künstig will ich keine kleine Erzählungen mehr schreiben, sondern nur Romane.

### 7.

### Ludwig Rellftab.

[1827.]

Das Werk [Spontinis Olimpia] könnte koloffal werden, wenn ich bem Mann nur das einzige Wort Effect nehmen könnte; aber damit tödtet er Alles.

Spontini hat zu lange in Frantreich gelebt, er muß erft ein Deutsicher werden, dann wird er erst etwas Tüchtiges schreiben.

#### 8.

### Auguft Klingemann.

[1828.]

[Kaum in Bamberg angelangt, sah ich mich, nach der Resignation Sodens] unter die barode Oberdirection einer Speisefrau sder Eigenthümerinn des Hauses,] eines Zuckerbäckers, eines Paters und eines Hebräers [gesett] . . .

# 9. Carl Friedrich Kunz. (Z. Funck.)

Sie sind auch kein Bamberger, wie ich höre, — halber Landsmann, — freut mich sehr, — herrliche Gegend, — viel Leute, wenig Menschen —

Jener Exdirektor verfolgt mich überall, tritt mir überall auf die Füße, und meint, seine Schuld an mich mit zeiner prosaischen Unterhaltung tilgen zu können. Wollen Sie gehen, so gehe ich mit, ich bin ohnehin des ordinären Biergeschlappers satt.

D Gott! was ist die Welt so schön! Sie sollen leben! Pereat ben Philistern!

#### [1808]

[Rach ber Aufführung von "Aline, Königin von Golfonda".] Herr, laß mich nicht toll werden über die Philister!

Was halten Sie, Liebster, von der Dummheit? Ich habe einen wahren Narren daran gefressen. — Glauben Sie, daß an einem friedlichen Tische, wo mehrere geniale und joviale Menschen Plat haben, auch sehr eklige, schale und oberflächliche Plat finden?

Liebster, da unten am Ed rechter Hand, Sie glauben nicht, wie überaus ich Sie verehre, obwohl Sie ein Gel sind; Sie würden mir aber einen unendlichen Gefallen thun, wenn Sie die Güte hätten, sich zu entfernen! — —

Ich bin vielleicht etwas zu weit gegangen und hätte auf seinere Weise den Kerl transportiren sollen. Sie sind zu ängstlich, lieber Freund, doch soll Ihnen zu Gesallen so etwas sobald nicht wieder passiren; aber sein Sie jest auch heiter, sonst geh' ich zum Teusel!

Warum muß mich ber Rader mit feinem Rrafeelen fo maltraitieren!

[1808]

[Der Konzertmeister Dittmeber] ist mein Ichneumon, bas in meinem Eingeweibe wühlt und mir unsägliche Schmerzen bereitet, —

Blatt 73

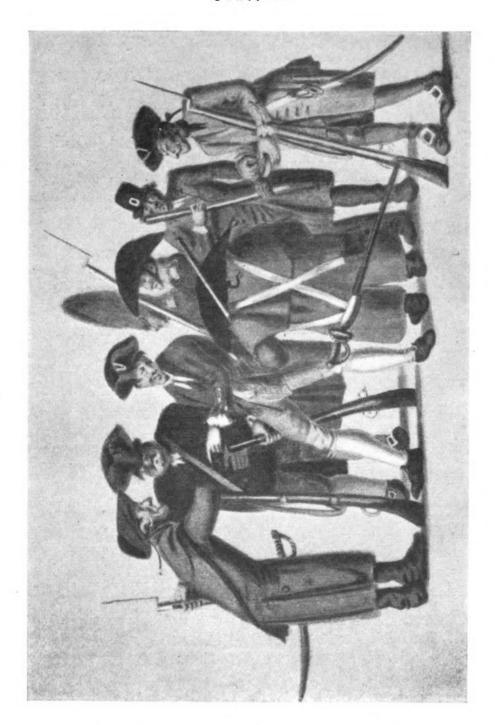

wobei die Aeghpter lächelnd zusahen, mit derselben Ruhe, als wenn ein Hase ausgeweidet würde.

Freund, kommen Sie; ich will nie wieder Ihr Haus betreten, Sie sollen mich nicht mehr ansehen, wenn Sie — ich kenne Sie zu genau — durch die göttlichen Töne des ewigen Meisters auf ein paar Stunden, wo nicht Ihren Schmerz vergessen, doch sich erleichtert, erhoben sühlen. Kommen Sie, — bei keiner Oper der Welt würde ich es wagen, Sie darum zu bitten, bei dieser (Don Juan) bin ich des Sieges gewiß. Kommen Sie!

#### [1810]

[Jean Baul. Ach Bester, es wird die Kalb aber wohl franten! — Bas meinen Sie?]

Ach was! . . . Das ist ein göttlicher Spaß! Nein! diese Scene laß' ich mir um eine Welt nicht rauben; nur möchte ich dabei sein, wenn der Bediente die rührende Antwort bringt, und die verschiedenen Gesichter sehen, die sämmtliche Damen dabei schneiden werden.

liche Natur! Welche bezaubernde Aussicht! Welche balsamische Düfte strömen mir entgegen! Hören Sie das Flöten Philomelens, das Gepiepe etwelcher anderer Bögel, das Zirpen der Heimchen? D Gekner, Matthisson, Uz, Gleim und Du, o mein Schmidt von Werneuchen! Hört! Hört! Was halten Sie überhaupt von der schönen Natur? — Was mich betrifft, i ch habe einen wahren Narren daran gefressen!

#### [Sperlingsjagd.]

Aber Bester! Theuerster! Haben Sie denn gar keine Augen, sahen Sie nicht, wie schnell der Spatz sich zur Erde senkte, — dort muß er liegen . . .

Nicht möglich, ich hatte ihn zu gut im Auge, er muß auf der andern Seite des Daches hinuntergestürzt sein! . . . Das weiß der Teufel, wo der hingekrochen und sich versteckt haben mag! . .

Run, ift der wieder nicht getroffen? - Seben Sie, Liebster,

und gerade im Kopf, wohin ich zielte, - v! jest geht's gut, jest hab' ich's ganz weg, Sie werden sehen, wie selten ich sehlen werde.

Es ist boch ein ganz eigenes Gefühl, seine selbstgeschossenen Bögel zu verspeisen, sie munden ganz anders als fremde, worin liegt bas wohl?

#### [Safenjagb.]

Das geht nicht, das sehe ich schon, ich bin nicht allein, genirt, man sieht zu sehr auf mich; ich muß es einmal auf dem Unstande heut Abend versuchen, den Sie mir so reizend beschrieben. —

Run, so legt boch ber Teusel auf Alles seinen Schwanz! Haben Sie benn nicht gesehen, wie eben drei Hasen auf keine zwanzig Schritte vor mir saßen und die possirlichsten Männchen machten? Ich war nur in der Wahl noch uneins, welchen ich erlegen sollte, und da ich im Begriff war, loszudrücken, kommen Sie daher getrappelt! — —

Ich habe nach einiger Ueberlegung eingesehen, daß es Hohn des Schickfals ist, das mich bei der Jagd verfolgt und mich durch solche mißglückte Bersuche zu meinem wahren Jagdseld zurücksühren will, aus welchem ich eigentlich doch blos Notenschreiben, Malen und sonstige Allotria treiben soll.

#### [Treibjagd.]

Was sahren? wir gehen zu Fuße nach Jägerart; sorgen Sie morgen für einen tüchtigen Schnapps, aber Fusel muß es sein, und für ein Stück Schwarzbrot; um sieben Uhr früh hole ich Sie ab. ——

"S'ift grimmig kalt" — Gerade so ein Tag wie der heutige gehört dazu, das Bergnügen zu fördern; das zu Fuße Gehen ist die rechte Introduktion zur Jagd selbst; in dem Genuß des reinen Korn-branntweins liegt ein ganz eigener Reiz — Aber nur Fusel muß man auf der Jagd genießen, französischer Liqueur ist hierbei ein eben so ungeschicktes, als unschmackhaftes Getränk; so einen kräftigen Zug aus der Fuselslasche und ein Stück Schwarzbrot dazu, das gehört nur sür ächte Nimrod'ssöhne. — —

Was! Sie (ganz gemeiner, verfluchter Kerl) wollen mir mein Reh streitig machen, das ich so gut aufs Korn hatte, daß ich es sogleich auf meinen Schuß stürzen sah — —

Da sieht man, was der göttliche Funke innerer Poesie zu schaffen vermag! Dieser Schauspieler [Leo], der außer seinem belebten Auge gar nichts hat, was nur im geringsten auf die Sinne der Masse zu wirken vermag, packt das Bolk trop aller der Wittel und Bedingungen, die ihm abgehen, um auf solches zu wirken, dennoch auf eine so unbegreisliche Beise. Mir ist so etwas noch nie vorgekommen, und alle Heroen der Bühne, selbst Issland, vermochten nie dergleichen, mitsammt allen ihren Theatercoups, die sie gebrauchten, Jener aber gänzlich verschmähte.

[A. Lafontaine burch ein Sprachrohr von ber Sobe nachrufenb:] Baffermann! Baffermann!

[Bu Pater Cyrillus.] Hochwürdiger! möchte es Ihnen doch gefallen, da wir in einer so höchst gemüthlichen, poetisch-exaltirten Stimmung uns befinden, einige Scenen aus Ihrem Klosterleben mitzutheilen, besonders uns Profanen aus diesem einige Geheimnisse zu erschließen, wovon wir nur dunkse Ahnungen und keine rechten Begriffe haben —

Bemerken Sie den Heiligenschein, der mich umgibt? Das war ein merkwürdiger, bis zum physischen Weh merkwürdiger Tag, — in meinem Leben werde ich ihn nicht vergessen!

Glauben Sie mir, Theuerster, es macht sich nicht eher mit mir, als bis ich etwas großes Musikalisches zu Tage gefördert. Zum Musiker bin ich nun einmal geboren, das habe ich von meiner frühesten Jugend an in mir gefühlt und mit mir herumgetragen. Nur der mir innewohnende Genius der Musik kann mich aus meinem Wisere reißen, — es muß jest etwas geschehen, etwas Großes muß geschaffen werden, im Geiste der Bach, Händel, Mozart, Beethoven. — Aber womit beginnen?

Belieben Sie, Berehrtester, diesen Schandsled des Teusels zu ers bliden. Als ich in gestriger Nacht die sublimsten Gedanken in Kreisler's Lehrbrief niederschrieb, und ansing gemüthlich und zierlich dies stattliche Kreuz zu malen, erzürnte Satanas darob, und brannte diesen Fled ein zu seinem und meinem Gedächtniß!

11

[Undine.] Rennen Sie mich einen Esel! wenn ich nicht etwas Großes liefere: es glüht und gährt in mir, und meinen Bornamen will ich zu Ehren bringen oder fürder Akten statt Noten schreiben. Das schwöre ich bei der heiligen Cäcilia, und Dir, unsterblicher Meister! Stoßen Sie an: Mozart soll leben!

Aus unbegrenzter Liebe zu jenem großen Meister, dem ich Zeit meines Lebens nachzustreben mich bemühte, habe ich mir auch dessen Bornamen beigelegt. Sie ist weniger Sitelkeit, die mich dazu vermocht, als vielmehr eine gewisse Pönitenz, die ich mir habe auslegen wollen, meinem Ideale auf das Ernstlichste nachzustreben, und in diesem Namen habe ich eine mich stets bindende und sessende Kraft zu erblicken geglaubt.

Guten Morgen, Gespenfterseher. Wie gehts? Gut. Und Ihnen? D, flott, obenauf; aber fterben muffen wir Mle! Bas ift Ihnen benn? Sehen Sie, ein kleiner Schnörkel hat fich diese Racht gugetragen, wobon Dieselben einen kleinen Borgeruch zu haben beliebten. Ich tomme recta vom Galgen, - ber Rofe, wollt' ich fagen! Diefer Mann da ist ein schöner Engel geworden! Auch die Todten jollen leben! Erfaren Gie fich boch. Run feben Gie, Theuerster, taum waren Sie zur Thure hinaus, fo forbert A. die Braut zum Tanze auf, breht sich ein paar Mal mit ihr herum, ftülpt um und ist mausetobt! Seben Sie, ba fteht er noch fest, Brill' auf ber Raf'! Bie tonnen Sie barüber jo icherzen? Warum nicht? Ift der profaische Rerl wohl eines Mitleids werth? Starb er, der so burchaus gar kein Berdienst hatte, als daß er erkledlich viel fiegelte, nicht wenigstens in seinem Berufe, indem er die Wahrheit auf's Reue besiegelte: daß man bergleichen dumme Wetten unterwegs laffen foll? So bleibt er uns ftets als warnendes Beispiel im Gebächtniß, mahrend, mare er auf dem Bette gestorben, kein Sahn mehr nach ihm gefräht hätte. — Stehen Sie auf, Bester, ziehen Sie sich an, wir wollen ihn besuchen, - er liegt in meiner ehemaligen Marterkammer unter dem Garberobezimmer, - darauf frühstuden und dann eine Promenade machen, benn mir ist boch etwas flau und kapenjämmerlich zu Muthe!

Blatt 74



|  |    | - |   |   |  |
|--|----|---|---|---|--|
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   | 1 |  |
|  |    |   |   | 4 |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   | - |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  | 10 |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |
|  |    |   |   |   |  |

Ja, — nun ist's gut! — das war ein teuflischer Tag! — Berfluchtes, gemeines Bolt! — O hätt' ich Bamberg nie gesehen! — O Julia! Julia! Warum mir dieser Blick! — Spiegelsechterei der Hölle, sie wird sein Weib! — —

Ich werbe Ihnen ein vortreffliches Buch schreiben, ein gang vortreffliches, — die Welt wird erstaunen und damit zufrieden sein! —

Eines Tages vermißte ich, als ich mitten im Parke, der nach Bug führt, mich befand, den treuen Hund [Bollux], der mir auch unaufgefordert stets zu folgen pflegte. Ich hoffte, was öfters geschah, daß er mir nachlausen werde; aber vergebens. Ich war den ganzen Tag über mißvergnügt und verließ eben so Abends, nach Aufgang des Mondes, den Ort, in mich gekehrt, langsam durch den Park wandelnd.

Ich war schon ein paar Schritte vor dem Standbild des heiligen Repomuk vorüber, als ich mehrmals hinter mir stöhnen und winseln hörte. Hinzutretend sand ich meinen Pollux zusammengekrümmt am Fuße der Statue. Ich glaubte wirklich, der Hund würde verscheiden; doch gelang es mir nach und nach durch Liebkosungen, daß Pollux alle seine Kräfte zusammennahm und mir bis zu seiner Herrin solgte.

["Menfchliches Glenb" von James Beresforb.]

Durch dieses Buch ist mir der Gedanke aufgegangen, einen Charakter in Form einer Novelle darzustellen, der gleichsam vom Schicksal verdammt sei, wo er gehe und stehe, Unglück zu erleben und um sich zu verbreiten. Zur lebendigen Anschauung ist mir dieser Charakter durch ein hier lebendes Original geworden . . .

Ich kann Ihnen nicht beschreiben, Freund, welch ein elektrischer Schlag mich bei dieser Nachricht (Musikbirectorstelle in Bamberg) durchzuckte; ich sah im Geiste die mir vorgezeichnete Lausbahn hell erleuchtet, und ward, wie ich dies nie im Leben so mächtig gefühlt, ordentlich ganz religiös gestimmt, weil ich die Hand der Borsehung darin zu erblicken glaubte. Wir war es etwas Schmachvolles, ein Aktenmann zu zein und zu heißen. So getäuscht ich auch anfänglich hier worden bin, — thut nichts! — Ich muß doch durch! — Sie werden sehen —

Mein Lehr- und Marterjahre sind nun in Bamberg abgebüßt, jest kommen die Wander- und Meisterjahre; — nun sit ich fest im Sattel!

Bundern Sie sich ja nicht darüber, Ihnen das "Du" nicht schon längst angeboten zu haben, — mein Herz trieb mich oft dazu; aber ich habe eine wahre Scheu dafür durch den Mißbrauch bekommen, der damit getrieben ward und wird. Bei'm Glase Wein gemachte Brüderschaft gilt mir nichts; sie muß von selbst entstehen und, als Pflanze in frühester Jugendzeit gepflegt, mit uns zum starten Baum heranwachsen. Darum nenne ich nur meinen Jugendsreund Hippel "Du" und später erwordene Freunde, wie z. B. Hitzig, "Sie", obwohl beide mir gleich hochstehen. Auch kann ich mich von der Idee nicht trennen, daß dem wahren, ächten, aber erst in vorgerücken Jahren geknüpsten Freundschaftsbunde durch dies kleine Wort leicht Eintrag geschehen könne, weil es Fälle im Leben gibt, wo die gegenseitige Achtung, die wahre Freunde als Grundbedingniß stets unter sich zu bewahren wissen, leicht tangirt und verletzt werden kann.

"Alles nicht stomachal genug!"

#### 10.

### Friedrich Laun.

[1837.]

Daß ihm die Universitätsstudien und namentlich die Rechtskunde, nicht weniger als fremd waren, ging aus seinen Reden gelegentlich flar hervor. Er war damals, wie er mir mittheilte, eben beschäftigt, Fouques Undine, von letzterm selbst in dramatische Form gebracht, zu komponiren und schien große Hoffnung auf den Erfolg dieser, ihm sehr willkommenen Arbeit zu sehen. Mit aufrichtigem Danke nahm ich sein Erbieten, mir den Text der Oper mitzutheilen, an.

#### 11.

### Friedrich Baron de la Motte Fouqué.

[1839.]

(Bangputtis! Bangputtis! Bangputtis!] Berzeihen Sie, lieber Werner, wenn das ganze Stud in der Sprache geschrieben ist, verstehe ich kein Wort davon.

Ich habe in meinem entworsenen Scenarium keineswegs Undinen hinlänglich in ihrer Nixennatur hervorgehoben, auch das epische Element dergestalt vernachlässigt, als ich mich überzeugt halte, daß jeglicher Zuschauer das Märchen Undine noch in letzter Woche gelesen und gut im Gedächtniß behalten, oder doch mindestens ein Exemplar davon zum allenfalls erläuternden Nachschlagen in der Tasche hat

Dichten Sie frei! Ich mag Sie nicht so eingeschnürt wissen in so hunderts oder tausendsach abgeleierte Melodien. Für die musikalische Komposition sorge dann ich, und zwar dergestalt, daß in der gegebenen Zeit auch Chor und Orchester sich hinlänglich einsbenkönnen.

Meine scharfgebogene Nase paßte glücklicherweise in einen gleichs sam futteralmäßig dafür durch eine der Urweltfluthen ausgehöhlten Stein hinein und wurde dadurch vor dem Zerbrechen beschirmt.

Ein junger Graf wollte seine aus unsiberwindlicher Liebe Reuvermählte, eine ehemalige Schauspielerin, der größeren Sicherheit
eines Postfuhrwerkes vor Plünderern halber, auf diese Beise auf
seine Güter aus der bedrohten Hauptstadt fortführen. Leiebliche Schilderungen der galanten Sorgsalt des Ritters für seine Dame auf dem so wenig eleganten Reisewagen — mit reichen Phantasiedildern werden ihr künstig glänzendere
Kahrten vorgehalten mit eins skürzt der Wagen durch des Postillions Ungeschick einen steilen Berggang nach der Side zu hinab. Colli's und
Roffer und Passagiere durch und über einander! Als man sich unten
ermannt und emporgerichtet, war die junge Gräfin verschwunden,
allen unbegreislich. Endlich, unter einem später aufgerichteten großen
Kasten findet man sie zerschmettert todt.

Fahren Sie etwa allein nach Nennhausen zurück?
[Ja wohl! Können Sie mir etwa die Freude Ihrer Begleitung schenken? etc.]
Eine Art von Reisegesellschaft will ich Ihnen mitgeben: — eine Novelle von mir, wenn auch einstweilen nur in Aushängebogen noch.

# "Augen= und Ohrenzeuge" eines Gespräches mit Ludwig Devrient.

[1846.]

(Rach ber Aufführung von "Heinrich IV.") Du haft gespielt wie ein Schwein.

[Satan, ich gerreiße bich!]

Sehe dich und hör' mir zu. Du hast den ersten Theil gespielt wie ein Gott; weil du aber den zweiten Theil ebenso gespielt, so hast du gespielt, wie — ich gesagt habe. Bedenkst du denn nicht, daß Falstaff im ersten Theil meist der Gesoppte und Gehänselte ist, im zweiten Theil aber selber soppt und hänselt und da also ein ganz andrer Kerl sein muß? Das aber hast du nicht hervorgehoben, und darum hast du gespielt wie . . .

[Teufel! bu haft Recht!]

### 13.

### Johann Peter Enfer.

[1847.]

Sie! — mein Berehrtester! da am Tische vis-a-vis! — Alles! ja fürwahr! alles müßte mich täuschen, oder ich habe Ihre — sehr angenehme! Bisage, schon an einem andern Orte — irgendwo, zu erblicken, das besondere Bergnügen gehabt! Können Sie mir viel-leicht! sagen, wann und wo solches — der Fall gewesen?

[3ch hatte die Ehre, dem Herrn Kammergerichtsrath, als derfelbe noch in Leipzig in der Gerbergasse logirten, einige Male Kartoffeln in der Montur zu kochen.]

I du Range! daß Dir der schwarzgesiederte Satan eine glühende Brille auf Deinen Storchschnabel setze! Hast Du mich nicht erkannt, oder hat Er sich mit Willen zuerst von mir anreden lassen? — he?

[Benn ber herr Rammerrath es erlauben]

Ja, ich erlaub es Dir! Wie ist Dir's ergangen, seit wir uns nicht gesehen?

[Ich erzählte — es war eine traurige Geschichte, bie bem guten Devrient bas Baffer in die Augen trieb. hoffmann aber brach plöglich den Strom meiner Rebe ab . . .]

Blatt 75

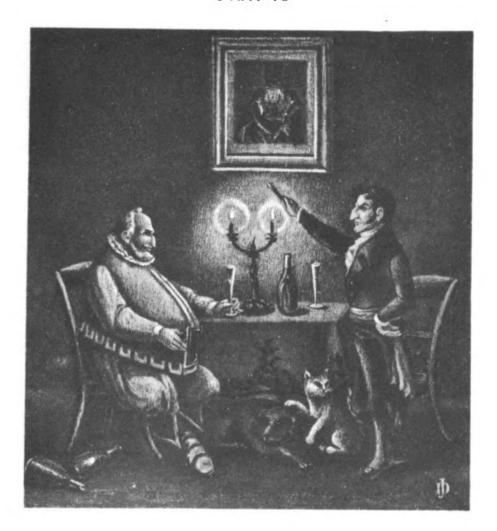

|     |  | , |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
|     |  |   |  |
| · . |  |   |  |
|     |  |   |  |

Beschreibe bem Reifter Debrient mein Leipziger Logis in ber Gerbergasse.

[Spontini ift] ein Triolenhengit.

Blume kommt mir als Don Juan vor wie ein Leipziger Handlungsreisender, der in der Hasenheide sich bei Weißbier amusirt.

[Die Serapionsbrüber bei Lutter und Begner. Rarl (R.), Bebienter. Albrecht (A.). Obrift (D.). Lutter (L.). Devrient (D.).]

Infames Wetter das! Schändliche Luft, will das einen Junius vorstellen! in allen Gliedern zwickt es mir, werde wohl wieder die Gicht bekommen.

[8. . . .]

Ja, wenn nicht der Professor Dittmar einen heißen Junius prophezeit hätte! Die Pest auf diesen Kalendermann! warum hält er nicht Wort und macht besseres Wetter.

[8. ...]

Dummkopf! wofür wäre er Professor und Witterungskundiger?

Begreisst Du benn nicht, einfältiger Mensch! daß wer als Prosessor angestellt ist, und als Witterungskundiger das Wetter auf hundert
Jahre voraus bestimmen kann, auch von Amts wegen die Verpflichtung
hat, die Witterung zu regeln, damit sie mit den Angaben im Kalender
übereinstimmt? ist nicht der Polizeimeister verpflichtet, darauf zu
achten, daß den polizeilichen Verordnungen Folge geleistet werde?
bin ich nicht als Kammergerichtsrath verpflichtet, auf dem Kammergerichte da zu sitzen, und Alles mit anzuhören, was berathen wird?
Hier handelt es sich um die Witterungspolizei, sage ich Dir, und ich,
als Kammergerichtsrath werde in der nächsten Sitzung darauf antragen,
daß der Professor Dittmar angewiesen werde, das Wetter zu regeln,
wie es seine Schuldigkeit ist! in einem wohlgeordneten Staate, wie der
preußische es Gottlob ist, dürsen solche Willkürlichkeiten einzelner
Beamten nicht ungeahndet hingehen.

[[21. ...]

Dante! Wo ift ber Dbrift?

[21. . . . ]

Leider ließ ich mich vom bosen Feind verleiten, mir die rührende Kindergeschichte mit anzusehen! Die Wolfs waren vortrefflich, habe mich aber geärgert, daß sie ihre Kunst auf solche Dummheiten verwenden, und nun das Publikum! wollen das kritische Berliner sein und lassen sich rühren, wenn der kleine Junge hinläuft und sich dem Seiltänzer verkauft, damit sein Papa nicht in den Schuldthurm kommen soll.

[21. ...]

Bum Beispiel: ein hoffnungspolles Söhnlein sieht das Stück und hat nun keinen sehnlichern Bunsch, als daß sein Bapa je eher je lieber Schulden halber gesetzt wird, damit es sich ebenfalls an einen Seilstänzer verkausen und so den lieben Bater befreien kann.

[21. . . .]

Sa! ich weiß aus meinen Kinderjahren babon zu pfeifen.

[0, ...]

Sie sind sentimental, Obrist, und haben starke Anlage, fett zu werben.

[0. ...]

Barmherziger himmel! schon wieder schmachtend. Zwei hochzeiten und zwei Scheidungen und noch schmachtend wie Romeo nach Rosalinden.

[0. ...]

Mit Bergnügen! aber jest bin ich in Berlin, und da sollte man nicht so viel Schwärmerei und Sentimentalität bliden laffen.

[D. . . .]

Unseren tugendhaften, Thee saufenden Berlinerinnen gegenüber erreicht man diesen Zweck am besten durch erkleckliche Liederlichkeit! Die imponirt ihnen!

[21. . . . ]

Nein, er soll wirklich tugendhaft werden, wir wollen unser Mögsichstes an ihm versuchen.

[D. . . . D. . . . . 2. . . . ]

Bohl gesprochen, weiser Doktor Bartholo, lasset diesen tugendhaften Jüngling nicht sterben, bis er auch seine Schulden bezahlt hat. [2. ... D. ...]

Je nun, daß der Professor Dittmar das Wetter reguliren könne, und verpflichtet sei, besseres Wetter für den Juni herbei zu schaffen.

[0. . . . . 2. . . . 21. . . . . . ]

Ich habe nicht von der salomonischen Beisheit, sondern von unserer Staatsordnung geredet.

[8. ...]

Hite Dich vor politischen Anspielungen, Karl! Ich wollte Dir in allem Ernste rathen, Dich morgen einmal zu meinem Freund, dem Herrn Kriminalrath Hitzig, zu begeben, und ihm zu eröffnen, wie ich nöthigenfalls erbötig sei, Dir zu attestiren, daß Du Dich wissentlich nie einer satirischen Anspielung auf politische Gegenstände schuldig gemacht.

[2. ...]

Ein höchst verdächtiger, sage ich Dir! man hat es ausgekundschaftet, daß Du Dir hin und wieder jenes denkst, 3. B. warum es verboten ist, im Thiergarten zu rauchen —

[8. ...]

Obrist! Devrient! Albrecht! ich bitte Euch, habt Ihr gehört, was dieser Wensch da eben behauptet? Karl, Du wirst Dich noch um den Hals reden! "Gedanken sind frei!" Am Ende verlangt er noch, wie der Warquis Posa, Gedankensreiheit in Berlin! Hast Du niemals den Don Karlos aufführen sehen, und ist es Dir unbekannt geblieben, daß der Warquis von Posa erschossen wurde, weil er Gedankensreiheit prätendirte?

[. . . .]

Bas Dir befohlen wird; dabei ist alles Denken und Reden überflüffig.

[D. ...]

Ein halber Spaß ist ein schlechter — aber, was schmunzeln Sie, Albrecht? Ich wette, Sie haben wieder einen Extraspaß in petto, brennen Sie los.

[A. . . . 2. . . . D. . . . . ]

Er ichien mir ein gang ansehnlicher Windbeutel.

Me Wetter! er ift also verrudt geworben?

[21. . . . ]

Hei! sehr gut! — Lutter, mein Buch! Feuchten Sie Ihre Gurgel an, Albrecht, und dann erzählen Sie.

[21. . . .]

Das ift ja um wirklich berrückt zu werben.

[21. ...]

Daran finde ich nun gar nichts zu lachen, im Gegentheil fommt mir bas Ganze, obzwar fturril, boch auch höchst grausig vor, und unter allen ben Dummbeiten, die ein sogenannter vernünftiger Mensch begehen tann, erscheint mir feine bummer und freventlicher zugleich, als mit dem Wahnsinn spielen zu wollen; ich selber wenigstens wurde mich eber bazu berfteben, eine Brillenschlange zum Tanze abzurichten oder einem hungrigen Gisbaren Franz Horns Andeutungen über Shakespeares "Bas ihr wollt" vorzulesen. Ich erinnere mich eines ähnlichen Siftörchens aus Königsberg, bas aber einen höchst tragischen Ausgang nahm. Ein junger iconer Mann in ben gludlichsten Berhaltniffen, Berlobter eines liebenswürdigen, geiftvollen Madchens, befand fich in einer Gesellschaft, wo über den verstedten Bahnfinn des Samlet gesprochen wurde, und als einige "vernünftige Männer" es für unwahrscheinlich erklärten, daß ein vernünftiger Mensch längere Zeit hindurch die Maste eines Wahfinnigen festhalten könne, fo daß feine nächsten Umgebungen barauf schwören müßten, er sei wahnfinnig, ging jener junge Mann eine Wette ein, daß er felbst biefes Runftftud ausführen wolle. Man nahm ihn beim Wort und er begann feine Rolle zu spielen und so meisterhaft, daß bald die bei der Wette betheiligten Berfonen fest überzeugt waren, er fei in bem Streben, mahnsinnig zu erscheinen, wirklich übergeschnappt. Das war nun freilich nicht der Fall, - der junge Mann experimentirte mit bollem Berstande, aber mit solcher herzlosen Grausamkeit seiner Berlobten gegenüber, daß das ichone ungludliche Madchen in Bahrheit von bem Schidjale Opheliens plöglich ereilt wurde und wie diefe in den Fluthen ihr Leben endete - - -

### Belmina von Chezy.

[1858.]

[Die an Bille und Tiebe verübte Cendigkeit!] Dies ift nicht als eine Injurie anzusehen. Denn es ist nicht möglich, eine That die man rügen will, mit andern Worten zu bezeichnen, als mit solchen, die den Begriff davon geben, wie man sie empsunden.

#### 15.

### Pauline von Wolfonfta.

[1859.]

Lieber, einziger Junge, verzweifle nicht, thue dir kein Leid an Oh, nur nicht sterben!

[Aber mober miffen Gie benn, mein herr?]

Dein Spiel hat mir das Geheimnis deiner Seele verrathen. Wer bift du? Und was treibt dich zu solch verzweiflungsvollem Schritt?

[Und wer find Sie . . .] Ich bin Hoffmann.

[Soffmann? . . .]

Der bin ich, wie er leibt und lebt, und jest, mein Junge, sage mir, was dich brudt, was du auf dem Herzen haft.

[Der junge Mann . . . ergablte nun . . . ]

Ich segne ben Zufall, vielleicht die Schickung, die mich in dieser Stunde an deinem Hause vorüberführte. Muth, Muth, junger Freund, ich helse dir und rette dich. Die Leiden und der Seelenkamps, welche sich in deinen Tönen aussprachen, die edlen Gefühle und die Geringschätzung des Lebens, deren Dolmetscher diese Töne waren, haben in meinem Herzen den lautesten Widerhall gefunden. Ich liebe dich und zwar von dem Augenblicke an, wo mein Herz dich verstanden hat. Die Wege, auf welche man dich zu verlocken wußte, sind mir sehr bekannt, allein du wirst sie nicht, nie mehr betreten; deine Seele ist rein geblieben und du hast dir nur einen augenblicksen Leichtsinn,

vorzuwerfen, der durch die bittere Erfahrung, welche du machtest, nicht nur theuer erkauft, sondern auch gesühnt ist.

Wenn du durchaus danken willst und mußt, so setze dich an dein Instrument und thue es in Tonen.

#### 16.

# Wilhelm von Chezh.

[1863.]

[Bei bisig erhalt man] nur Thee mit Rum und nicht Rum mit Thee.

#### 17.

### Friedrich Wilhelm Gubis.

[1868.]

Sie glauben boch nicht, daß wir dies Intermesso bulben?

### Fünfter Anhang:

# Berarbeitung Soffmannicher Stoffe durch Andere.

### 1.

### [Der getaufte Jube.]

[Rad hoffmanns Ergahlung berichtet von Mbam Dehlenichläger.]

[1820.]

Ein Jude fühlte sich von den Wahrheiten der christlichen Religion überzeugt, und ließ sich taufen. Naum aber war dies geschehen, als er jede Nacht von seiner verstorbenen Frau beunruhiget ward. Sie erschien ihm, rang ihre Hände, starrte ihn mit holen Augen an, deutete auf ihre Scheitel, und jammerte darüber, daß sie keine Ruhe im Grabe habe, weil sie nicht auch eine Christin geworden seh. Er veränderte nun seine Wohnung, allein sie versolgte ihn, stand alle Mitternächte vor ihm, und verlangte auch der heiligen Taufe theilhaftig zu werden;

um nun der Unglücklichen Ruhe im Grabe zu verschaffen, und um den Lebenden von der gräßlichen Erscheinung zu befrehen, beschlossen Obrigkeit und Geistlichkeit das Grab zu eröffnen, und die Leiche in demselben zu taufen, welches auch geschah. Bon diesem Augenblick ließ sich das Gespenst nicht mehr blicken, sondern fand eine seelige Ruhe. — War das nicht seltsam? — Nun aber kommt die Erklärung der Fabel: Kurze Zeit drauf gerieth der Jude in Prozeß mit der Familie seiner Frau, welche die Verstorbene beerben wollte; nun aber berief er sich darauf, daß auch seine Frau getauft seh, und ihm also das Erbe zugehöre! — Darum hatte er nemlich die ganze Gesschichte gespielt.

### 2.

### Die Pagodenburg.

Bom feligen Berliner G. T. A. Hoffmann. [Racherzählt von Abolph von Schaben. 1831.]

#### A

Ein fürstlicher Jüngling, an körperlicher Schönheit dem alterthümlichen Antinous gleich, lag nach einer wild durchschwelgten Nacht, das bildliche, blond gelockte Haupt in die Rechte gestützt, lang ausgestreckt im seidenen Divan.

Prinz Emil schlürfte die Chokolade und naschte nebenben von jenem neapolitanischen Confekte, desen Genuß — weiß nicht mit Recht oder Unrecht — man gar wunderseltsamigliche Wirkungen zuschreibt. Indessen genügte sothane leichte Zerstreuung keineswegs, die Gefühle unangenehmer Abspannung und drückender Langeweile zu ertöben, welche sich des Prinzen bemächtiget hatten, und er griff daher zu dem in diesen Fällen gewohnten Mittel, und rief seinen Lieblingskammerdiener in's Gemach.

"Antonio!" — sprach der Prinz — "des schalen Lebens Jronie hält mich ein Mal wieder gefangen, ich langweile mich zum Sterben; unterhalte mich, erzähle mir Schnurren, was giebt es neues unten in der Stadt?" —

""Saben Guer Sobeit"" - fragte hierauf der Rammerdiener -

"ichon von dem palermitanischen Antiquar und seinen Pagoden gehört?"" —

"Rein, nichts habe ich gehört" — erwiederte der Prinz — "setze dich auf jenes Tabouret dort und erzähle mir von dem palermitanischen Antiquar und seinen Pagoden."

Antonio that wie ihm befohlen worden, und erzählte, wie folgt:

B.

"Seit ganz kurzer Zeit hält sich in unserer Hauptstadt ein alter, gar seltsamer Raut auf; nach seinem Reisepaß ist er aus Palermo gebürtig, heißt: Signor Alcamo, und es nennt sich der Mann: Antiquar, ein Titel, wie Guer Hoheit wissen, mit welchem man in Italien die verschiedenartigsten Begriffe zu verbinden pflegt."

"Diefer Alcamo befitt eine eigene Bebendigkeit, aus irgend einem Teige ober Ton kleine, etwa vier bis fünf Zoll hohe Bagoben zu fertigen, die er bann, ungemein funstreich, mit lebhaften Tinten farbt, welche die Natur bis zur höchsten Täuschung wiedergeben. In diefer Beife liefert ber Balermi= taner die gelungensten Portraits, und es waren in neuester Beit in seiner Bude, im verjungten Maasstabe, in ganger Rigur und bis jum Sprechen ahnlich, beinahe alle jene Carifaturen gu etschauen, deren sich unsere Hauptstadt in nicht geringer Rahl erfreut. Man bemerkte unter andern z. B. das leibhaftige Konterfei des Euer Sobeit wohl befannten kleinen, diden Judleins, welches unlängft geadelt wurde, ungemein reich und aufgeblasen ist, sich als Aefthetiker allerwärts lächerlich macht, und bas man hier gewöhnlich ben Grafen bon Boder zu nennen pflegt; ferner befanden fich in Alcamo's Sammlung jener berworfene, ichmutige Recenfent, befannt unter bem Ramen: "ber Brofeffor ber unentbedten Biffenichaften"; die alternde, wespendurre Rokette Fraulein von N\*\*\*\* mit dem Spignamen: "bas Champagnerglas; bann bie Reliquie einer bingegangenen Zeit, unfer alter, fteifer und bon lauter Ceremonien gufammengefester Sofmarichall, Graf bon G\*\*\*\*, mit feiner ftarren, ftart gepuberten Frifur, im blauseidenen, silbergestidten Soffleide, ben chapeau-claque unter'm linken Arm, ben kleinen Borgellandegen an der Geite u. f. w."

"Euer Hoheit mögen von selbsten allergnädigst ermessen, daß solche Bagoden Aufsehen erregen mußten, wie denn auch in der That, den ganzen Tag über, sich vor den Budenfenstern des Signor Alcamo ganze Schwärme Reugieriger versammelten, welche sich am Beschauen der charakteristischen Püppchen beluftigten."

"Gestern Abend aber ereignete sich ein Vorfall, der schwer geglaubt werden dürfte, obwohl ich selbst dessen strengste Wahrheit mit meinem Leben verbürgen kann."

palermitanischen Antiquars Bube mar ungemein glänzend erleuchtet, und hinter ben blanten Spiegelfenstern standen wie gewöhnlich die Bagoden. Auf der Strafe weilten por den Fenstern mehrere Beschauer, wie gewöhnlich bis zum Augenblide. in welchem die Bude geschlossen wurde, doch ploglich bemerkten alle Buschauer, daß die Bagoden anfingen, sich zu bewegen und durch einander zu rennen. Der alte Hofmarichall spazierte, gang wie er in Birklichkeit zu thun pflegt, die rechte Sand in die lange Beste gestedt, gravitätisch auf und nieder, mit vornehmem, leichtem Kopfniden die Borübergebenden grugend, hinter ihm trippelte das durre Fraulein v. R., affektirend das alte Köpflein werfend, furz, die Buppen bewegten sich alle bis zur höchsten Kleinigkeit genau so, wie die wohlbekannten großen Originale, benen fie nachgebilbet find; boch, um das Bunderbare zur höchsten Boteng zu steigern, begannen die Bagoben ihre feinen Stimmchen, deren Ton aber, gemiffermaßen, gleichfalls wie jener ber benannten Originale flang, hören zu laffen. Graf Bober und ber Brofeffor ber unentbedten Biffenschaften geriethen in einen afthetisch literarischen Streit: Fraulein R. fcbrie einer Dame, welcher fie begegnete, gu: "D meine himmlische Freundin! wie bin ich enchentirt, Sie wohl zu sehen"; der Hofmarschall schmählte einen Bauern, der ihn zufällig angestoßen hatte; ein Milchmädchen freischte mit gellender Stimme: "Da ha! toft Rührmili fauri!"

""Das ist nicht möglich, Bursche! du lügst"" — mit diesem Ausruse unterbrach hier der Prinz den Bericht, allein der Erzähler schwur bei seiner Seele, Alles selbst mit angehört und angesehen zu haben und empfieng von seinem fürstlichen Gebieter sofort den Besehl, zu enden. Dieses Auftrages entledigte sich Antonio in folgender Weise:

"Man dürfte sich schwer eine Borstellung von den verschiedenen Eindrücken machen können, welche das außerordentliche und übernatürliche Ereigniß auf die Zuschauer hervordrachte. — Biele erfaßte ein Grauen, und sie flogen mit beflügelten Schritten von dannen; Andere starrten bleich und regungslos den Spuck an, und wieder Einige schalten den welschen Antiquar einen Zauberer, und schicken sich an, seine Bude zu stürmen — beinahe Jeder benahm sich anders, die Bagoden aber ließen sich nicht stören und setzen ihr tolles Treiben sort."

"Der Lärm und Auflauf wurden immer größer; endlich eilten Bachen und Polizeibeamten herbei; man zerstreute das zusammensgelaufene Bolk, schloß die Bude, und der Polizei-Direktor ließ vorerst den palermitanischen Antiquar nebst seinen Pagoden verhaften, welche aber jet wieder weiter nichts, als leblose, unbewegliche Puppen sind, die ihr Plappern von Borhin gänzlich vergessen zu haben scheinen."

Antonio schwieg hier, nach einer Pause aber sprach der Prinz: "Hm, das ganze war wohl nichts weiter, als eine wohlberechnete Jusion und Signor Alcamo mag ein gewandter Escamoteur und daneben ein wackerer Bauchredner sehn, indessen will — pour me désennuyer — ich den palermitanischen Antiquarkennen lernen. Höre Antonio! saß sogleich eine meiner Carossen anspannen und sahre mit derselben nach dem Polizeihause; sage dem Herrn Polizeibirektor, er wolle seinem Gesangenen gestatten, mich auf ein Stündschen besuchen zu dürsen, dem Alcamo aber trage auf, den Grafen v. Poder und die übrigen Pagoden zu sich zu steden."

Der diensteiferige Kammerdiener flog aus dem Gemache.

C.

Rach Berlauf einer starken Stunde bereits kehrte Antonio, von dem palermitanischen Antiquar begleitet, wieder ins Cabinet bes Brinzen zurud.

Signor Alcamo war ein kleines dürres und kreises Männlein, ganz schwarz, etwas phantastisch, wie ein italienischer Dottore gekleidet.

Die Physiognomie des Antiquar gehörte keinesweges unter die gleich im ersten Augenblicke, angenehm ansprechenden; — die kleinen

Ratenaugen lagen sehr tief, die Gesichtsfarbe stellte ein abgestorbenes Erdfahl dar und der zahnlose Mund verzog sich unaufhörlich zu einem seltsamen, höhnischen Grinsen, und wenige dunne und schneeweiße Särchen bedeckten den übrigens kahlen Scheitel.

Alcamo verbeugte sich schweigend aber nicht gerade sehr tief, der Kammerdiener entfernte sich, und der Prinz, der sich nun mit dem Signor allein befand, äußerte den Bunsch, die Pagoden zu sehen.

Jest nahm der Antiquar unter seinem schwarzen Mäntelein eine lederne Tasche hervor, aus welcher er die Puppen hervorzog und sie auf einem Marmortische, in Reihe und Glied, vor dem Prinzen aufstellte. Em il betrachtete die Pagoden, eine nach der andern, ausmertsam und mit sichtbarem Bergnügen; es waren in der That unüberstress bare kleine, plastische Kunstwerke, welche mehrere in der Hauptsstadt lebende Personen in einer Wahrheit darstellten, welche unverstennbar blied und nothwendigerweise Jedermanns Erstaunen erregen mußte; übrigens nahm der Prinz mehrere dieser Puppen in die Hände, allein, wie sorgsam er dieselben auch untersuchte, er konnte in ihrer Construktion selbst nichts Auffallendes und von dem Gewöhnlichen Abweichendes auffinden.

Nach einer langen Beile ließ sich Emil vernehmen: "Signor! ich muß es gestehen, in der Kunst des Modellirens suchen Sie Ihren Meister, allein — wie man sagt, vermögen Sie Ihre Pagoden zu besleben und ihnen Sprache selbst zu verleihen, sagen Sie, wie ist es bamit?"

Grinsend erwiederte der Antiquar: "Eine unschuldige Spieslerei, Euer Hoheit! nichts weiter, diese Spielerei hat mir indessen hier schlimme Händel zugezogen und es geht dabei doch Alles ganz natürlich zu, indessen giebt es allerdings in der Sphäre der Mechanik, der natürlichen Magie, der Physik u. dgl. Geheimnisse deren Kenntsniß und Praktik nur ungemein selten"

"Genug" — unterbrach hier der Prinz den Palermistaner — "setzen Sie den Mikrokosmus Ihrer Bagodenwelt in Bewegung und wenn der Spuck mich befriedigt, fülle ich Ihnen hier die güldene Tabatière mit Dukaten — zum Lohne für Ihre Bemühung."

Alcamo zog ein, zierlich von Ebenholz gearbeitetes, mit Gold XIV.

an beiben Enden beschlagenes Stäbchen aus dem Gürtel, beschrieb mit demselben schweigend einen Kreis um seine Pagoden und pochte sofort drei Mal auf die Marmelplatte. Beim dritten Schlage siengen die Pagoden in der That sich an zu regen, zu bewegen und mit ihren seinen, quickenden Stimmchen durcheinander zu plaudern, ganz und gar also, wie Antonio vorhin es angegeben hatte.

Der Anblid ber fleinen, tollen Comobie erregte Anfangs in bem Bringen bennoch ein unwillführliches Grauen, benn es lag eine gang eigene Fronie in der Art und Beife, wie diese fleine Befen, icheinbar gang felbstständig, wie menschlich organifirte Befen, fich bewegten und benahmen, und es hatte biefes Spiel im entfernteften Sinne nichts gemein mit jenem gewöhnlicher Drahtpuppen, für welche in den Couliffen ein Anderer fpricht, und beren ungelente Bewegungen bom Impulse eines Dritten ausgehen. Nachbem sich übrigens der Bring felbst fagte, es konne bas Bange bennoch weiter nichts fenn, als ein Taschenspielerstreichlein, deffen feine Leitfäben nur also fünstlich verborgen sepen, daß man sie nicht sogleich wahrnehmen konne, fuhr er fort bem unterhaltenden Spud mit gesteigertem Interesse zuzusehen, als aber endlich sich die Sobeit den Spaß machen wollte, ben fich ungemein tief verneigenden, fleinen Sofmarschall aufzunehmen, fehrten plöglich fammtliche Buppen in ihre erste, ursprüngliche Bosition zurud und waren in einem Ru wieber nichts Underes als todte Bagoben.

Achselzückend und kalt sprach der Antiquar: "Guer Hoheit haben den Zauber gestört und es wird vorerst mit dem kleinen, eigenstinnigen Gesindel nicht viel Vernünftiges anzusangen sehn."

"Gleichviel" — erwiederte der Prinz — "empfangen Sie hier den verhiesenen Chrensold und setzen Sie sich nieder Maestro! ich gedenke mit Ihnen ein halb Stündchen zu verplaudern. He! Antonio! eine Flasche von meinen köstlichen lacryma Christi für den Fremden.

D.

Alcamo hatte, ohne viel Umstände zu machen, Platz genommen und schlürfte von dem dem ihm vorgesetzen, trefflichen Rebensafte mit sichtbarem Wohlbehagen sein Gläschen; der Diener war wieder abgetreten und der Prinz maß mit langen Schritten die Dielen des . Cabinets; nach einer langen Pause blieb er vor dem Italiener stehen, indem er also anhub und zu reden fortfuhr:

"Boren Sie, Signor! mahrend vorhin Ihre fleinen Automate luftig handthierten und fich bunt untereinander auf dem Tische hier umbertrieben, ift in mir eine feltsame, ich läugne es auch gar nicht, eine in der That bigarre Idee erstanden und wenn Sie im Stande maren, diese Bee verwirklichen gu tonnen, wurde ich Sie nicht nur zur Stelle in meinen Schut nehmen, sondern auch in der Folge mahrhaft fürstlich belohnen. - Boren Sie mir aufmerkam gu. - Ich trieb mich, während mehrern Jahren, beinahe in allen Theilen unferes Belttheiles umber; ein Freund bes ichonen Geschlechtes fnüpfte ich in allen Landern, die ich fab, mit schönen Weibern und reigenden Mädchen gartliche Liaisons an, welche sich aber natürlicherweise bei meiner jedesmaligen Abreife wieder loseten: indessen besitze ich von den meiften dieser ehemaligen Freunbinnen herrlich gemalte und wohlgetroffene Bilbniffe. mir nun, Signor! nach fothanen Bilbniffen eben fo gelungene und ähnliche weibliche Bagoben fertigen könnten, wie diese hier sind, wenn Sie mir ferner ben Talisman mittheilen möchten, die niedlichen Buppchen jum Sprechen ju bringen, bann wollte ich meine Bagodchen in einem einsam belegenen Bavillon bes Barkes bei meiner Sommerresideng gu -b-g unterbringen und es durfte mir einen ganz eigenthümlich pikanten Benuß gemähren, mich zuweilen aus bem langweiligen Betriebe ber fteifen Sofwelt nach meiner einfamen Bagobenburg gurud gu gieben, um bafelbit mich fugen Reminifcengen hinzugeben und mir von meinen lieben, gartlichen Buppchen porplaudern zu laffen."

Nach einer langen Pause erwiederte der Palermitaner: "Es sind keine Kleinigkeiten, welche Euer Hoheit von mir verslangen und es wird auf eine Erweiterung meiner Kenntnisse und Macht ankommen, indessen hoffe ich, nichts destoweniger dem höchsten Ansinnen zu entsprechen und bitte übrigens nur gehorsamst, mir vorerst die Einsicht der Bildnisse zu gestatten, nach welchen die Pagoden gebildet werden sollen."

Der Pring schien eine solche Antwort nicht erwartet zu haben und seine Absicht war vielleicht nur gewesen, den rätselhaften Antiquar in eine Berlegenheit zu setzen, aus welcher dieser nicht vermögen würde, sich mit guter Manier herauszuziehen; nachdem aber Alcamo sich bereitwillig gezeigt hatte in Emils seltsame Idee einzugehen, nahm dieser ein zierliches Mahagonpfästchen zur Hand, welches er zur Stelle öffnete.

Das Kästchen war mit, in kostbare Médaillons gesaßten, herrlichen Miniaturgemälden überfüllt; der Prinz langte eines nach dem andern hervor, indem er lächelnd erläuterte: "Sehen Sie Signor! Dieses ist das Bild der herrlichen Panni, einer stolzen, schlanken Ungarin, hier die anmuthige Brunette lebt in Wien, diese Blondine in Berlin — dieses geistreiche und dennoch schalkhafte Gesichtchen geshört einer Solotänzerin bei der großen Oper in Paxis an und hier — — Emil hatte jett ein anderes Bild ergrissen, doch als er einen Blick darauf wars, erblaßte er plötzlich, das Wort erstarbihm im Munde und die Hand, in welcher er das Gemälde hielt, zitterte augenscheinlich; der Palermitaner betrachtete, seiner Seits, ebenfalls das Bild mit gespannter Ausmerksamkeit, endlich sprach Alcamo: "Weinen Kopf will ich verwetten Euer Hoheit! diese lieblichs düstern Züge gehören einer meiner Landsmänninen an?" —

"Sie haben recht — erwiederte der Prinz sich fassend und finster — 's ist eine Italienerin; doch nach Seraphinens Bild soll durchaus teine Pagode gebildet werden, an dieses englische Mädchen kann ich mich voll Mißmuth nur erinnern — hier die andern Gemälde nehmen Sie alle zu dem verabredeten Zweck."

Mit diesen Worten überreichte Emil dem Antiquar das Kästchen, doch der schönen Seraphine Bildniß brachte er sorgfältig bei Seite, dann klingelte der Prinz — der Kammerdiener trat ein: "Antonio, — befahl der Gebieter — weise dem Signor eine anständige Wohnung hier in meinem Schloße an und sorge für seine gute Verpslegung; dann versüge dich zu dem Polizeidirektor und sage ihm, daß ich den Signor Alcamo aus Palermo in meine Dienste genommen habe und für sein künstiges, tadelfreies Betragen einstehe." — Hiermit winkte der Prinz den Beiden abzutreten.

E.

Während nun der Palermitaner an den bestellten weiblichen Pagoden arbeitet, wollen wir es unternehmen den geneigten Leser mit dem Prinzen etwas näher bekannt zu machen.

Der fürstliche Jüngling war — ein vollendeter Don Juan, aber nicht ein solch' gewöhnlicher Bruder Lüderlich, wie sie zu Hunderten umherlaufen, auch kein solcher deutscher Don Juan, wie wir ihn selbst — wir bereuen mit aufrichtigem Herzen diese litesrarische Sünde — vor ungefähr neun Jahren ins Leben gerufen haben, sondern ein echter E. A. Hoffmannscher Don Juan.

Ja auch den Prinzen Emil hatte die Natur, wie ihrer Schostinder liebstes, freigebig genug, mit Mem ausgestattet, was ben Menichen, in naberer Bermandtichaft mit bem Gott. lichen, über den gemeinen Troß, über die Fabrikarbeiten, die als Rullen, bor die, wenn fie gelten follen, fich erft ein Bahler ftellen muß, aus der Wertstätte geschleubert werden, erhebt: was ihn bestimmt, zu besiegen, zu herrschen. Ein fraftiger, herrlicher Körper, eine Bildung, woraus der Funke hervorstrahlt, der, die Ahnungen des Höchsten entzündend, in die Bruft fiel; ein tiefes Gemuth, einschnell ergreifender Berstand. — Aber das ift die entsetliche Folge des Sündenfalls, daß der Feind die Macht behielt, dem Menschen aufzulauern, und ihm felbit, in dem Streben nach dem Sochsten, worin er seine gludliche Natur ausspricht, bose Kallstricke zu legen. Conflict ber göttlichen und ber bamonischen Rraft erzeugt ben Begriff bes irdischen, so wie ber erfochtene Gieg ben Begriff bes überirdischen Lebens.

Auch den Prinzen begeisterten die Ansprüche auf das Leben, die seine körperliche und geistige Organisation herbeisührten, und ein ewig brennendes Sehnen, von dem sein Blut siedend die Adern durchfloß, trieb ihn, daß er, gierig und ohne Rast, alle Erscheinungen der irdischen Welt aufgriff, in ihnen vergebens Befriedigung hoffend.

— Es giebt hier auf Erden wohl nichts, was den Menschen in seiner innigsten Natur so hinaufsteigert, als die Liebe; sie ist es, die so geheimsnisvoll Elemente des Dasenns zerstört und verklärt, was Wunder also, daß Em i I in der Liebe die Sehnsucht, die seine Brust zerriß, zu stillen hoffte, und daß der Teusel hier ihm die Schlinge über den Kopf warf?

In des Prinzen Gemüth kam durch des Erbseindes List der Gesdanke, daß durch die Liebe, durch den Genuß des Weibes, schon auf Erden das erfüllt werden könne, was bloß als himmlische Berheißung in unserer Brust wohnt und eben jene unendliche Sehnsucht ist, die uns mit dem Ueberirdischen in unmittelbaren Rapport sett. Bom schönen Weib zum schöneren rastlos fliehend; die zum Ueberdruß, die zur zerstörendsten Trunkenheit ihrer Reize mit der glühendsten Indrunst geniesend, immer in der Wahl sich betrogen glaubend, immer hoffend, das Ibeal endlicher Befriedigung zu finden, mußte doch Emil zuletzt alles irdische Leben matt und flach finden und indem er überhaupt den Menschen verachtete, sehnte er sich auch gegen die Erscheinung auf, die, ihm als das Höchste im Leben geltend, so bitter getäuscht hatte.

Jeder Genuß des Weibes war nun nicht mehr Befriedigung seiner Sinnlichkeit, sondern frevelnder Hohn gegen die Natur und den Schöpfer. \*)

F.

In der so eben bezeichneten, entsetzlichen Seelenstimmung hatte ber Prinz auf seinen Reisen Palermo erreicht.

Bei Gelegenheit eines Ausfluges nach Baggaria, besuchte Emil die weltberühmte, unfern diesem kleinen Orte belegene Sommerresidenz bes unermeßlich reichen Fürsten Palagonia, dessen pracht- und gesichmachvolle Anlagen und Gärten an jene der Hesperiden gemahnen.

Hinen. Sie war die einzige Tochter eines berühmten Bildhauers, Ramens: "Testa", den der Fürst von Palagonia, um einige Kunstwerke für seinen Palast anzusertigen, einsweilen in seine Dienste genommen hatte.

Testa war abwesend, ihn hatte ein unvorhergesehenes, drinsgendes Ereignis plötlich nach Rom gerusen, und er hatte das geliebte Töchterlein bis zu seiner Rücksehr, welche bald erfolgen sollte, unter der Obhut seiner alten, gutmüthigen, aber etwas blödsinnigen Schwester Constantia in der Sommerresidenz des Fürsten von Palagonia zurückgelassen.

<sup>\*)</sup> Rach &. I. A. Soffmanns eigenen Worten.

Seraphine zählte damals sechzehn Sommer. Das Mädchen stellte einen Prototyp siegender, in südlich erblühender Pracht sich herrslich entfaltender Schöne dar, und eine reine, spiegelhelle Seele wohnte in sothanem duftigen Blumentempel der Natur.

Der anmuthigen Jungfrau Anblid erfüllte des Prinzen heiße Bruft mit einer Sehnsucht, wie er sie nimmer gefühlt; er beschloß zu enden oder Seraphinen zu besitzen.

Als anspruchsloser, reisender Maler, unter dem Namen Angelo Sabatini, gelang es dem Prinzen bald, sich seinem neu erkiesenen, unglücklichen und arglosen Opfer zu nahen.

Mit den erwähnten seltenen Borzügen von Natur ausgestattet, wurde es dem Büstlinge leider, auch hier nicht schwer zu siegen. Mit ganzer Seele und jenem unbeschreiblichen gluthvollen Wahnsinne der ersten Liebe im hochpoetischen Süden gab sich Seraphine dem Alles Beherrschenden dahin.

Wie immer nun auch jetzt bis zur zerstörenden Trunkenheit schwelgend, gab es denn doch Augenblicke, in welchen der Prinz wirk- lich glaubte, das ersehnte Ideal endlicher Befriedigung gefunden zu haben, allein, wie immer, schwand auch dieser schöne Wahn wieder, als die Uebersättigung eingetreten, und jetzt trieb es den Unseligen rastlos und mit unwiderstehlicher Gewalt zu dem Schritte, die Unsglückliche zu sliehen.

Bald wurde das arme Mädchen sein Gend in dessen ganzem, schrecklichem Umfange inne, denn auch den hohen Stand des Gesliebten hatte ein Zufall der Armen entdeckt.

Seraphine gebar wenige Monden nach Emils Flucht einen Knaben, aus dessen Zügen ihr die liebliche Anmuth des so heiß gesliebten Berführers entgegen lächelte. Die alte Constantia hatte der Gram getödet; der zurückgekehrte Testa, ein ehrgeiziger, leidenschäftlich bewegter Südländer, fluchte in schrecklicher Beise der Tochter und dem Enkel — da umnachtete stiller Wahnsinn die Sinne Seraphinens.

In einer stillen, mondhellen Nacht verließ das unglückliche Opfer mit seinem schlafenden Säugling das Lager.

Giner Nachtwandlerin gleich schwantte Geraphine durch die vom Thaue befeuchtete Flur nach der Gegend hin, wo sich der Balaft

des Prinzen Ventimiglia befindet. Hinter diesem Palaste erhebt sich eine weit über's Meer hinragende Mippe, welche Seraphine rasch bestieg — und am frühen Morgen des andern Tags gab die Fluth ihre und des Knaben Leiche dem Lande wieder.

Seraphinens und seines Knaben schauerliches Ende war dem Prinzen kein Geheimniß geblieben, wohl folterten ihn Reue und Gewissensbisse, allein am Ende besiegte die, dem Büstlinge beiwohnende dämonische Kraft seine bessern Gefühle, und er stürzte sich aufs neue tiefer noch in den Strudel betäubender Lust und moralischer Berderbtheit.

Der oben erwähnte Zufall hatte, bem Signor Alcamo gegensüber, dem Prinzen, nach langer Zeit zum ersten Mal wieder, das Bildniß Seraphinens in die Hände gespielt, und bei dem Anblick des Gemäldes erfaßte ihn jenes unheimliche Gesühl, welches er nur mit schwerer Mühe zu bekämpfen vermochte, wenn unversehens eine trübe Erinnerung an dieses Mädchen in seiner zerrütteten Seele auftauchte.

G.

Seit mehreren Wochen bereits hatte der palermitanische Antiquar hinter verschlossenen Thüren an den von dem Prinzen bestellten weiblichen Bagoden gearbeitet.

Mit festem Eigensinne beharrte der Signor darauf, dem fürstlichen Gebieter keines der neu gesertigten plastischen Kunstwerke früher sehen zu lassen, als bis dieselben in dem ihnen bestimmten Pavillon im Parke zu — b — g aufgestellt sehn würden, zu welchem Pavillon Alcamo die Schlüssel erhalten hatte.

Der Prinz hatte sich der Grille des Künstlers gefügt.

Endlich machte der Antiquar die Nacht namhaft, in welcher er den Gebieter in die Pagodenburg einzuführen gedachte. Es war die Nacht des unschuldigen Kindleins-Tag; der Prinz stutte, denn es war dieselbe Nacht, in welcher die unglückliche Seraphine mit ihrem Kindelein, bedeutungsvoll genug, sich in die Fluthen des Meeres gestürzt hatte, und es kamen seitdem in sothaner Nacht über Emilenstets jene unheimlichen Schauergefühle, welche nieder zu kämpsen die Dämonenkraft alle ihre Macht aufzubieten gezwungen wurde; doch nach kurzem Besinnen nahm der Prinz die erhaltene Einladung an.

Ein wilder Sturm heulte durch die hohen Kronen der alten, zahle reichen Bäume des weitläufigen Parkes. In dumpfen Schlägen verkündete die Schlößuhr die Mitternachtsstunde, als zwei Männer, tief in ihre Mäntel gehüllt, um sich vor dem fallenden, eisigen Schneegestöber zu schützen, schweigend durch die langen Allen eilten; es war Prinz Emil, begleitet vom palermitanischen Antiquar.

Endlich erreichten die Nachtwandler die Thüre eines, im entferntesten Theile des Parkes, tief im Gebüsche versteckt liegenden Pavillons. Alcamo steckte den Schlüssel an und öffnete; die beiden Männer traten ein.

Das Innere dieses Pavillons besteht lediglich aus einem hohen, ziemlich geräumigen, mit schwarzem, karrarischen Marmor getäselten Saale; in dieser Nacht erstrahlten die blanken Wände von dem blendenden Glanze einer splendiden Erleuchtung, denn es slimmerten mehr als vierhundert Wachskerzen in dem hohen Saale; die an der einen Wand des Salons stehende lange Marmortasel war mit einem blutrothen Tuche bedeckt.

Geheimnisvoll flüsterte Alcamo: "Wie gesagt — Euer Hoheit müssen allein im Saale bleiben, soll der Spuck anders ganz und gar gelingen, ich harre indessen in der Nähe des Pavillons; dort auf dem Tische stehen, von jenem rothen Tuche bedeckt, die Pagodinnen; wenn ich mich entsernt und die Thüre des Pavillons verschlossen habe, dann nehmen Höchstdieselben das Tuch vom Tische, ziehen hier mit meinem Stäbchen drei Kreise um die Puppen, pochen drei Mal auf die Marmorplatte, und wahrlich, Euer Hoheit — werden sich überrascht finden."

Emil nahm bas Stäbchen und nickte bejahend; der Italiener verließ bas Gemach.

Behutsam, aber neugierig, nahm der Prinz das Tuch vom Marsmortische ab, allein betroffen prallte er ein paar Schritte im nächsten Augenblicke zurück, denn vor ihm standen alle die reizenden, üppigen Frauenbilder, in deren Armen er Götterstunden verschwelgt hatte, und es gaben auch diese Pagodinnen in überraschend treuer Wahrheit die Originale wieder.

Mit bebender hand zog der Pring mit dem Stäbchen die Kreise und vollzog die drei Schläge; bei dem dritten war auf dem Tische alles Leben, die Pagodinnen bewegten sich, wisperten, slüsterten und lachten unter einander; jest trat die wohlbekannte Ungarin hervor und sprach, zum Prinzen gewandt, zürnend: "Herezeg! Obj hamar el felejtétted orök allando szerel mednek eskuvését à mélylyet Pannidnak ellelyén Balatony gyönörii Partjain letetted, és a kit tsupán az Jsten hallotta?" — \*)

Schädernd fragte die Pariser-Operntänzerin: "Combien de filles avez vous trompées mon prince! depuis que j'ai été votre dupe?"

Die Wienerin schrie: "Na Eur Gnaden haben mi halter weiter nit schlecht popirelt!"

Die Berliner Blondine beflamirte empfindfam:

"Riede fuhr man um's Morgenroth, Empor aus schweren Träumen, Bist untreu Junge! ober tob" u. s. w.

Inzwischen hatte der Prinz unter diesen trippelnden, hüpfenden und quickenden Pagodinnen eine einzelne bemerkt, welche, von den übrigen abgesondert, annoch regungslos und mit einem dichten, schwarzen Schleier bedeckt, auf der Marmorplatte stand.

Wohl hatte den Prinzen wieder ein unwillführlich Grauen befallen, und ihn wollte beinahe bedünken, er habe es hier denn doch mit anderm, als einem gewöhnlichen, wohlberechneten Taschenspielerspuck zu thun; indessen gerade der ihm beiwohnende, charakteristische und unswiderstehliche Drang, Geheimes und Räthselhaftes zu erforschen, lenkte unseres Helden Aufmerksamkeit ausschließlich auf die verschleierte Pagode; er nahm Alcamos Zauberstäbchen zur Hand, zog um die Geheimnisvolle insbesonders drei Kreise und pochte dreimal auf die Platte; da siel der schwarze Krepp und Emil erschaute in schrecklichetreuer Wahrheit — Seraphinen wieder.

Des Prinzen Auge erblickte nichts mehr, als diese Gestalt, die sich, schnell heranwachsend, in natürlicher Lebensgröße erhob und ihm näher schwebte. Geisterbleich reichte Seraphinens Schatten dem fürstlichen Jüngling eine kleine, blutende Leiche, und lispelte schauer-lich ächzend: "Hier dein Kind — Angelo Sabatini!"

<sup>\*)</sup> Fürst! Hast bu jo balb die Schwüre ewiger Treue vergessen, die du an ben romantischen Usern des Plattensee an dem Busen deiner Panni geleistet und die Gott gehört hat?

Den tollkühnen Büstling verließ die Fassung; Angstschweiß stand in diden Tropfen auf seiner Stirne, bebend wich er zurück, unwillstührlich den scheuen Blick nach dem nahen Fenster wendend — da erblickte der Prinz hinter den blanken, großen Glastafeln die Gestalt des Palermitaners, aber ganz und gar umwandelt stellte sothane Gestalt sich nun dar.

Der vorhin so kleine und schmächtige Alcamo zeigte sich nun in riesiger Größe; seine Augen sprüheten Feuer, und blaue Flämmchen zucken in den Spißen der empor strebenden grauen Haare. Mit furchtbarem Hohnlachen, welches das Tosen des wilden Sturmes übertäubte, brüllte der Italiener: "Nun mein seiner Prinz! wie gefällt dir diese Pagode? erkenne mich — ich heiße Hieronimo Testa, bin der Bildhauer und Seraphinen Bater; aus Verzweislung, in heißem Rachedurst, und um dir, Ungeheuer! beikommen zu können, habe ich mich dem Teusel und seinen schwarzen Künsten ergeben; Euer Hoheit haben nun weiters drei Seelen auf höchstderer langen Rechnung; Juheisa die Pagode sein wird Euer Hoheit noch manch' Späschen machen und Höchstdieselben endlich hinunterziehen in den lustigen Pfuhl, wo es ein bischen knistert und knastert, siedet und brennt und bratet — Hi, hi, Juheisa, hi, hi!"

""Berfluchter Höllenspuk!"", schrie der Prinz — indem er wüthend den Degen aus der Scheide riß und dem Fenster zustürzte, durch welches der Palermitaner luegete — da erschütterte ein surchtbarer Schlag in den Grundsesten den Pavillon; alle Lichter im schwarzgetäselten Saale waren im Nu erloschen, und im ganzen, weitläusigen Parke war nichts mehr zu vernehmen, als das Toben des wilden Sturmes.

Am Morgen des Tages, welcher dieser verhängnisvollen Nacht folgte, durchstreiften die Diener des Prinzen, Antonio an ihrer Spipe, alle Winkel des Parkes, um des vermisten Gebieters Spur zu verfolgen; endlich fand man den Prinzen bewußtlos und blutend im schwarzen Marmorsaale des öfter erwähnten Pavillon an der Erde liegend; er mochte sich im Falle mit der Spipe des eigenen Degens verletzt haben.

Man trug den Prinzen in's Schloß zurud. Leibarzte eilten herbei; man öffnete dem Ohnmächtigten die Aber, endlich schlug er die Augen auf und sprach seltsame Dinge - jum klaren Bewußtsehn gelangte Emil hienieben nimmer.

Zwar lebte der Prinz noch mehrere Jahre, allein ihn quälte nur oft Seraphinens geisterbleicher Schatten, und seine Rasereistieg zuweilen zu solch' hohem Grade, daß die Aerzte aus Vorsicht die Wände des Gemaches, die hinauf an die Decke, mit weichen Matrapen belegen ließen, um zu verhüten, daß der Tobende sich nicht die Hirnschale zerschmetterte am festen Gemäuer. Keines weiblichen Wesens Andlick konnte der Unglückliche fürder ertragen, und je jünger und reizender die ihm Nahende war, desto fürchterlicher hub er an zu toben, und in einem solchen Anfalle endlich schied Emils unheilbar wirrer Geist hinüber in's Land der ewigen Klarheit.

Jener Pavillon im Schloßgarten zu — — b — — g heißt heutigen Tages noch "die Pagodenburg". Der Eintritt in dieselbe ist versboten; der regierende Fürst selbst bewahrt den Schlüssel.

Jedesmal in der Nacht des unschuldigen Kindleins-Tag wollen die Wachen im Schlößgarten zu — — b — — g aus der Pagoden = burg ein seltsames Kichern und Flüstern, Lachen und Quicken, dann wildes Schreien und Toben vernehmen; Niemand nahet sich ohne Noth jenem abgelegenen und verrusenen Theile des Parkes.

#### 3.

#### Der treue Diener.

[Rad) einer mündlichen Erzählung E. T. A. hoffmanns, niedergeschrieben von Johann Beter Lufer, jo gut er sie sich gemerkt hat. 1847.]

In der schönen Stadt Bamberg stand vor Jahren unsern des Burghoses ein stattliches Haus, darinnen ein stattlicher Mann wohnte, freundlichen Angesichts, wohlbeleibt und wohlbeliebt bei den wackeren Bambergern, seiner guten Eigenschaften wegen als Wirth, denn er hielt einen Beinschant und schenkte wirklichen, unverfälschten Bein allen denjenigen, die zu ihm kamen und ihn zahlten. Auf Pump gab er nur einigen Benigen, d. h. vertrauten Freunden, von denen er sicher wußte, daß sie ihm nimmer ausbleiben würden, sintemal sie immer Durst hatten, und nirgends anderswo trinken mochten, als bei dem edlen Meister Balthasar, weil kein anderer so reinen Bein sührte

und so schöne Rreide, welche nicht doppelt schrieb. Berr Balthafar war nicht mehr ganz jung, aber über die Maßen lebensluftig und rüftig für seine Jahre, weshalb es ihm denn in ganz Bamberg kein Mensch verbachte, als er unversehens auf den Einfall gerieth, doch auch einmal zu versuchen, wie ihm das Freien bekommen möchte, nachdem ihm fo vieles im Leben, absonderlich aber der Bein, jo gut bekommen war. Eines Morgens ftand er auf, wie er alle Morgen zu thun pflegte, nur daß er an diesem Morgen lebhafter benn je an das Beirathen bachte, bas ging aber gang natürlich zu; benn als er am borigen Abend zum Meifter Ruffner hinübergegangen, um fich einige tuchtige Faffer zu bestellen, (indem eine gar reichliche und vorzügliche Weinernte zu erwarten ftand, magen ein gewaltiger Romet ben gangen Sommer über am himmel herumvagirt war) - da hatte er zum ersten Male bes Ruffners Töchterlein Roja erblickt, ein holdes siebzehnjähriges Mägdlein, das bis dahin, da die Mutter längst im Grabe ruhte, in einem Rlofter ihre Erziehung erhalten hatte: benn Meister Melchior, ber Ruffner, war ebenso wohlhabend als Meister Balthafar, der Wirth, und schonte die blanken Gulben nicht, wo es das Wohl seiner Roja galt. Meifter Balthafar mar ein resoluter Mann, und als er mertte, wie fehr das hubsche Roschen ihm gefiel, besann er sich nicht lange, sondern zog seinen besten Kesttagsrod an und ging hinüber zu dem Meister Meldior, wo er in wohlgesetter Rebe um bas schmucke Magdlein beim Bater warb. Der Meifter Ruffner, ber ben Meifter Birth als einen ehrenwerthen Mann fannte, befragte fein Tochterlein, und als sich Rosa, die ein vernünftiges Kind war, damit zufrieden erklärte, ben Meister Balthafar zu freien, wurde ber Sandel noch am selben Morgen in Richtigkeit gebracht. Acht Tage barauf war Berlöbnig, und vier Wochen später gab's in Bamberg eine Sochzeit, wie bergleichen feit Menschengebanten feine fo prächtige in Bamberg gefeiert war, denn sowohl der Meister Melchior als Brautvater, wie auch ber Meister Balthafar als Bräutigam ließen fich nicht lumpen, sondern spendirten was das Zeug hielt, wobei denn auch die Armen nicht vergessen wurden. - Die junge Frau Balthafar gefiel fich gar wohl in dem schönen Saufe ihres Cheherrn, absonderlich ba herr Balthafar fich als ein in jeder hinficht respektabler Mann erwies, nach Möglichfeit bemuht, seinem jungen Beiblein Liebes und

Gutes zu erzeigen, so daß Rosa nimmer Ursache fand, sich zu beklagen, und es den Anschein hatte, als sei das Glück dieses Hauses für lange Jahre fest begründet.

Aber ach! gerade da, wo das Glück der armen Menschen nichts zu wünschen übrig läßt, lauert schon irgend ein finsterer Dämon, trachtend, es zu zerstören, sobald sich Gelegenheit darbietet.

Der Meifter Balthafar hatte bisher in gang Bamberg feinen Feind gehabt, doch seit dem Tage, wo er die schöne Rosa als seine Hausfrau heimgeführt, hatte er einen Todfeind erhalten, ohne daß er es ahnte. Gin junger Befell, ber Sohn einer armen Bitme, hatte die schöne Rosa gleich am ersten Tage ihrer Ankunft in der Kirche gesehen, und war in glübender Liebe zu ihr entbrannt. Frang war ein wilder, leidenschaftlicher Mensch, und je öfter er sich bei seiner Armuth wohlhabenden Leuten gegenüber gedemüthigt fühlte, je mehr aufkeimende Bunsche, wie sie einem jungen Manne wohl kommen, er niederkämpfen, je mehr Genuffe, deren fich andere Gefellen feines Mters erfreuten, er entbehren mußte, um fo finfterer und tropiger ward sein Sinn, um so fester sein Wille, bennoch, es koste was es wolle auch sich ein Glück zu erringen, wie es Tausende vergeblich ersehnen und zu erstreben sich mühen. — Als er Rosa erblickt hatte, da hatte fein Berg machtig geschlagen, und er hatte fich felbst gesagt, bas ift bein Glud! Das mußt du dir erringen; da traf ihn wie ein Donnerschlag die Runde, Roja sei die Sausfrau des reichen Beinschenken Balthafar geworden; und als er die Gewißheit hatte, daß dem fo fei, daß sein Glud unwiederbringlich für ihn verloren, da verschwor er fich, auf schreckliche Beise sich zu rachen an dem Räuber seines Blücks, an dem treulosen Blude selber. Eines Tages, als Meister Balthafar eben bei recht rosiger Laune war, benn er hatte einen guten Weinhandel mit einem Bürzburger abgeschlossen, trat ein sauber gefleibeter Gefell in fein Zimmer und fragte bescheibentlich an, ob ber Berr Balthasar nicht einen flinken und ordentlichen Kellner gebrauchen könne. "Grad einen folden könnt ich eben brauchen", versette Balthafar, "wie nennt Er sich?" "Traugott Kaspar", lautete die Antwort. "Ei ber taufend", rief Balthafar verwundert, "mein Schwiegervater heißet Melchior, ich heiße Balthafar, wann ich ihn nun in meine Dienste nehme, waren die lieben beiligen drei Könige: Kaspar, Melchior und

Balthafar richtig beifammen." "Ach mein lieber Berr!" entgegnete Raspar, "ich bin leiber kein König und auch nicht heilig, sondern ein armer fündiger Mensch, und mein Bater war Flickschneider zu Ulm." Meister Balthafar lachte herzlich und sprach: "Mein lieber Gesell, ich habe nur einen Wit gemacht; daß du diesen nicht verstanden haft, beweiset mir zur Genüge, wie du nicht von den Weisen aus dem Morgenlande abstammest, noch selber ein Beiser bist. Auch mein Schwiegervater Melchior und ich sind keine wirklichen Könige, doch sag ich für meinen Theil und bleibe dabei: daß ich mit keinem Könige auf Erden tauschen möchte, so wohl ift's mir in meiner Schankftube, in meinem Reller, darinnen die edelsten, ältesten Weine liegen, und im trauten Kämmerlein bei meinem lieben Beiblein! — Run aber fag ich dir". fuhr Balthasar fort, nachdem er sich durch einen frischen Trunk zu weiterer Rede gestärkt hatte, "nun aber sag ich dir, Kaspar, daß du mir gar wohl gefällst, absonderlich beshalb, weil du mir nicht übermäßig spitfindig vorkommit! Ich hatte vor Jahren einmal einen Rellner, der war aus Berlin, ein Kerlchen, wie mit allen Höllenhunden gehett, was den Wit betraf; aber dabei ein solch durchtriebener Gauner, daß ich, obschon ich den Wit wohl leiden kann und mich selber nicht mit Unglud barin versuche, boch meinem herrn und Schöpfer bantte, als der Berliner sich endlich mit hundert Kronen, die er mir gestohlen hatte, aus dem Staube machte, benn biefem Menschen gegenüber kam ich mir oft vor wie ein wahrer Schafskopf, was gewiß nicht angenehm ift für einen Mann wie ich, ber Saus und Sof, viel Gelb und Ansehen in der Stadt besitzt. Willst du also in meine Dienste treten als treuer Rellner, so magft du alsogleich in meinem hause bleiben; ich gebe bir 30 Gulben Lohn, Roft und ein Neujahrsgeschenk! Auf reichliche Trinkgelder darfst du auch rechnen, und trinken magit du, soviel du kannst, nur besoffen darfit du mir nimmer werden, denn befoffen fein ift eine Schande für einen ordentlichen Rellner."

Kaspar bankte bem Herrn Balthasar, so gut er seine Worte zu setzen wußte, und versprach heilig und theuer, sich niemals zu betrinken. Somit war denn zwischen beiden alles in Richtigkeit gebracht, und Kaspar war Herrn Balthasars Kellner von Stund an. Die würdigen Stammgäste Balthasars hatten aber bald den Kellner Kaspar lieb gewonnen, maßen er die liebe Einfalt selber schien und alles über sich

ergeben ließ, mas die luftigen Bamberger, wenn der Bein ihnen gu Ropf stieg, mit ihm trieben; benn die Bamberger machen fich gern ein Spägchen, wenn fie einen finden, der dummer ift als fie, obgleich sie sich nicht für so klug halten als die Berliner, und vielleicht nicht einmal miffen, was die "ungeheure Fronie" für ein Ding ift. Raspar konnte aber auch gar zu absonderlich dumme Antworten geben, und da die meisten Leute bei weitem lieber etwas Dummes denn etwas Kluges reden hören, so war es fein Wunder, daß Kaspar bald der Liebling aller war: Serr Balthafar felber hielt ihn für ein mahres Rleinod, benn feit Raspar ben Schenken machte, ließen fich die Stammgafte noch um eins fobiel einschenken. Je mehr aber nun Berr Balthafar feinen Rellner um feines einfältigen Gemuthe halber liebte und achtete, um so mehr befümmerte es ihn, daß Raspar weder vor Melchiors noch Rofas Bliden Gnade finden tonnte, ja daß beibe dem Schwiegerjohn und Cheherrn zu verstehen gaben, fie konnten fein Berg zu bem Menschen faffen, in beffen gangem Befen fie etwas Berftedtes, Bebrobliches erkannt haben wollten, und die junge Frau sprach warnend: "Lieber Balthafar, ich fürchte, du nährst eine Schlange an beinem Bujen." "D bu gutiger Simmel", rief barauf Balthafar, "o bu gutiger Simmel! Ift es möglich, daß die Tugend und die Dummheit so verfannt werden tann? Wer ift noch ficher auf Erden vor Bosheit und Berleumdung, wenn nicht einmal mehr mein ehrlicher dummer Raspar, beffen Dummheit mir jo manchen blanten Gulben einbrachte, in diefer juperflugen Belt" - und zum ersten Male feit dem Tage, ba er feine Frau fich hatte antrauen laffen, gurnte Balthafar mit ihr, weil fie nicht an Rafpars Dummheit glauben wollte, an die Balthafar glaubte, wie an seine Klugheit. Doch auch Balthafar, so fehr er ben Raspar liebte, hatte eins an demfelben auszuseben, und eben dies fiel ihm jest ichwer aufs Berg, ba man ihm von Raspars verstectem Befen vorgeredet hatte. Er beschloß deshalb, mit seinem Rellner ein ernst= haftes Wort zu reden, und wie es seine Art war, wenn er sich zu irgend einer wichtigen Unterredung vorbereitete, fo ging er in feinen Reller, wo er allemal durch einen guten Trunk das Triebräderwerk seines Beiftes in die gehörige Bewegung feste. - Run befand fich aber Balthafar, wie gefagt, in einer fehr aufgeregten Stimmung, indem er sich mit seiner jungen Frau gezankt hatte, und infolge dieses Argers

begab es sich hinwiederum, daß Balthafar im Keller vor dem Mutterfäßlein des Guten etwas zuviel that, fo daß er, als er wieder die Rellertreppe hinauf and helle Tageslicht stieg, nicht anders vermeinte, als auf dem Rirchdache gegenüber fäßen die lieben Engelein und wären betrunken. Er war es aber felber, und als ein fehr betrunkener Mann trat er bor seinen Diener bin, diesem eine Strafpredigt zu halten. "Raspar!" fprach er und seine Zunge lallte babei mas weniges, "Raspar! Du wirft verfannt wie jo manches Genie auf diefer ichlechten Welt; aber grame dich nicht deshalb, denn ich, ich kenne dich, ich achte und liebe dich, benn ich weiß: bu bift ein Schafstopf; allein ein Schafstopf zu sein ift nicht genug, um Anerkennung zu finden; du mußt auch scheinen, was du bift - burchaus! Berftehft du? Du barfft nichts thun, was die Welt auf den Gedanken bringen konnte, du wärft nicht was du bift, nämlich dumm." "Warum sollte ich benn nicht dumm fein", sagte Kaspar, "und so gut wie der Herr?" "Das sage ich ja auch!" entgegenete Berr Balthafar. "Aber die Belt - die Berhältniffe - ber wachsende Unglaube an dem Sochsten und Seiligsten furz, Raspar, man hat dich in Berbacht, deine rührende, findliche Einfalt fei schnöbe Berftellung und bu felber ein verdammter Filou, ber fich bumm ftelle, um mir und ben Meinen gu ichaben." Bare herr Balthafar in diesem Augenblid nicht betrunken gewesen, so hatte er bemerken müssen, wie Kaspar bei diesen Worten die Farbe wechselte und mit wahren Bafilistenaugen ihn anschaute - fo übersah er diefes und fuhr fort: "Sieh, Räsperchen, ich habe bir, als ich bich in meine Dienste nahm, gesagt, bu dürftest bich nicht besaufen, benn bas Saufen ift ein Lafter und erniedrigt ben Menschen unter das Bieh, wie du bemerkt haben wirft, wenn du jemals Gelegenheit hattest - einen Betrunkenen zu beobachten, wie er mit verglaften Augen im Bidzad dahintaumelt - wie seine Zunge lal-la-la-lallt, anstatt zu reden - wie er, kaum vermögend, sich auf den Beinen zu erhalten - du verstehft mich - (hier plumpte herr Balthafar in einen Seffel nieber und fah feinen Rellner mit verglaften Augen an). "Uch herr Balthafar! Sie sind ja selber betrunken", rief Raspar. "Es ift möglich, Raspar", sprach herr Balthafar und fing bitterlich an zu weinen, "ich habe mich mit meiner Frau gezankt, Kaspar, beinetwegen, Kaspar; ach Raspar, ich habe an dir gezweifelt - Raspar, ich zweifle noch an

bir und beschwöre bich, hilf mir biefen Zweifel bannen!" und immer reichlicher floffen, mahrend er fo rebete, herrn Balthafars Thranen. "Bas foll ich benn thun?" fragte Kaspar. "Dich betrinken!" schluchzte Herr Balthafar, und als Raspar ob diefer feltsamen Forderung zurudprallte, fuhr herr Balthafar fort: "Berfage mir biefe Bitte nicht, o Raspar, betrinke dich, und tüchtig! nur wenn ich dich besoffen gesehen habe, kann ich wieder wie früher an dich glauben! - kann ich dich rechtfertigen bor den andern! Anill, \*) wie man es nennt, will ich bich beinen Untlägern gegenüberftellen und ihnen gurufen: Geht diesen deutschen Jungling! jeder Roll betrunken! Rann Falsch in einem solchen wohnen? Berstellung? Sak? Rachsucht? - D. glaube mir, Rasbar, ich werde sie überzeugen, sie sind nicht ohne Gefühl -Sand in Sand werde ich mit dir vor fie hintreten - Frau, will ich fprechen, Schwiegervater, schaut ber, bas hat ein Freund für ben andern gethan, er hat sich besoffen; o, es wird sie rühren - barum, Raspar, fomm in ben Reller, lag uns trinfen, trinfen!" Da aber rig sich Raspar mit Sohngelächter von seinem herrn los und grinsete ihn an: "Berdammter rothnäsiger, breitmäuliger, fahlköpfiger, glosäugiger Ruffnader! Dag dir der ichwarzgefiederte Satan eimerweise geschmolzenen Schwefel in beine ewig durftende Rehle gieße; betrinken foll ich mich und in ber Betrunkenheit es verrathen, wie ich euch allesammt so lange täuschte, indem ich mich dumm stellte, um euch alle um so sicherer dem flammenden Höllenbfuhle zuzuführen? -Wisse, elender Erdenwurm, wisse, daß ich nicht Kaspar beiße, daß ich nicht dumm bin, ich bin Frang - der unglückliche Frang, dem du die Beiggeliebte vor der Nafe wegheirathetest; ba schwur ich dir Rache, und, um gewiß zu sein, daß sie mir werden muffe, übergab ich mich bem Bosen - doch an der Tugend beines Weibes scheiterten meine Kunfte - fie durchschaute mich und meine Absicht noch bevor ich eine Erflärung gewagt - der Teufel hielt mir nicht Wort und umsonst bin ich ihm verfallen, doch nein! nicht umsonst — Gab er mir doch das Biftol mit der nimmer fehlenden Rugel \*\*) - Tu es perdu George Dandin

<sup>\*) &</sup>quot;Anill", Provinzialbezeichnung für den höchsten Grad der Betrunkenheit; "bocffeif" nennt es ber Samburger.

<sup>\*\*)</sup> Die Leser wollen sich erinnern, daß, als Hoffmann diese Geschichte erzählte, eben ber Freischütz ganz Berlin allarmirte.

— hilf zu, Samiel!" Damit griff Franz in den Busen, in welchem er die Pistole schon lange verborgen mit sich herumtrug, zog sie hervor und richtete sie auf den vor Schred völlig nüchtern gewordenen Herrn Balthasar, der nicht anders vermeinte, als nun sei sein letztes Stündslein gekommen. Aber die Pistole ging nicht los, denn eben als Franz losdrücken wollte, stürzte Rosa in das Zimmer, warf sich mit lautem Angstschrei an die Brust ihres Gatten, und Franz gewahrte, daß er anstatt eines geladenen, nie sehlenden Pistols eine halbe Salamiwurst in der Hand hielt. \*)

<sup>\*)</sup> Könnte ich die Novelle so wieder erzählen, wie Hoffmann sie vortrug, die Leser würden es glaublich sinden, daß Lutter, der doch sonst schon mit Hoffmanns Art und Weise genugsam bekannt war, sich glücklich mustifiziren ließ, dis Hoffmann, am Schlusse der Erzählung, als das Interesse aufs Höchste gespannt war, einen Wit machte, der auf Herrn Lutter ungefähr dieselbe Wirkung äußerte, wie wenn man einem Erhitzten einen Einer kaltes Wasser über den Kopf gießt. Als Hoffmann geendet hatte, wies er sein Karikaturenbuch aus, wie er während des Erzählens alle Hauptmomente der Erzählung erfaßt und in den genialst ersundenen Gruppen stizzirt hatte.

### Abkürgungen für Inhalt und Regifter.

Am = Allgemeine Zeitung für Musik und Musikliteratur. Berlin (Christianische Buch- u. Musikhandlung).

Az = Allgemeine Musikalische Zeitung. Leipzig (Breitkopf u. Hartel).

BI, II = E. T. A. Hoffmann im persönlichen und brieflichen Berfehr. (Bon Hans von Müller.) Erster, Zweiter Band. Berlin
1912.

Bf = Briefe an Friedr. Baron de la Motte Fouqué. Berlin 1848. B. Abolf u. Comp.

Bi = Bamberger Intelligenzblatt. Mit allergnädigstem Privilegium. Bamberg.

Bt = Berlinischer Taschen-Kalender auf das Gemeinjahr . . . . (Berlin.)

Ch = Unvergessenes. Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Helmina von Chezy. Bon ihr selbst erzählt. Zweiter Theil. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1858.

Cz = Trois Canzonettes à 2 et à 3 voix Paroles italiennes et allemandes avec Accompagnement de Pianoforte composées par E. T. Hoffmann. A Berlin, chez Rodolphe Werckmeister. [1809.]

Do = Facsimile von Handschriften berühmter Männer und Frauen aus der Sammlung des Herausgebers. Bekannt gemacht und mit historischen Erläuterungen begleitet von Dr. Wilhelm Dorow. Heft 3. Berlin, 1837. Berlag von L. Sachse & Co.

Du = Sechs italienische Duettinen für Sopran und Tenor mit untergelegtem deutschen Text und Begleitung des Pianoforte in Musik gesetzt von E. T. A. Hoffmann. Berlin. In der Schlesingerschen Buch und Musikhandlung.

Dw = Dramaturgisches Wochenblatt in nächster Beziehung auf die Königl. Schauspiele in Berlin. (Maurer.)

Ell = E. T. A. Hoffmann. Sein Leben und seine Werke. Bon Georg Ellinger. Hamburg und Leipzig 1894.

Ew = Zeitung für die elegante Belt. Leipzig, bei Georg Bog.

Ez = Der Erzähler, eine Unt erhaltungsschrift für Gebildete. Herausgegeben von Hartwig von Hundt-Radowsky. Zweiter Band. Berlin, bei G. Hahn. 1819.

- Fb = Neue Feuerbrande. Bierter Band. Zehntes bis zwölftes Heft. Amsterdam und Colln, 1808. Ben Peter Hammer.
- Fbl = Freimuthige Blätter für Deutsche in Beziehung auf Krieg, Politik und Staatswirtschaft. Eine Zeitschrift in zwanglosen Heften. Erster Band oder erstes bis viertes Heft. Herlin 1815, bei Dunder und Humblot.
- Fc I, II, IV = Fantasiestüde in Callot's Manier. Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten. Mit einer Borrede von Jean Paul. Erster . . Vierter Band. Bamberg, 1814—1815. Neues Leseinstitut von C. F. Kunz.
- Fd = Der Frehmüthige für Deutschland. Zeitung der Belehrung und Ausbeiterung. Herausgegeben von C. Müchler und J. D. Shmanski. Berlin. (Maurer.)
- Fr = Der Freimüthige ober Berlinische Zeitung (Unterhaltungsblatt) für gebildete unbefangene Leser. Berlin. In Sanders Buchhandlung (Im Verlage der Schlesingerschen Buch- und Musikhandlung. Leipzig und Berlin. Im Verlage des Kunst- und Industrie-Comptoirs.)

Fst = Feierstunden. Herausgegeben von Biedenfeld und Kuffner. Zweiter Band. Brunn 1822.

Ft = Frauentaschenbuch für das Jahr . . Nürnberg (Schrag).

- G = Erlebnisse von F. W. Gubis. Nach Erinnerungen und Aufzeichsnungen. Zweiter Band. Berlin. In der Vereins-Buchhandlung. 1868.
- Gb = Berein für die Geschichte Berlins. Heft 50 ber Schriften. Berlin 1917.
- Gm = Gaben der Milde. Für die Bücherverloosung "zum Vortheil hülfloser Krieger" herausgegeben von F. W. Gubis. Zweites Bändchen. Berlin 1817.
- Gms = Geschichten, Mährchen und Sagen. Bon Fr. H. v. d. Hagen, E. T. A. Hoffmann und H. Steffens. Breslau, 1823 (Max u. Comp.).
- Gr = E. T. A. Hoffmanns fämtliche Werke. Herausgegeben von Eduard Grifebach. Erster Band. Leipzig (Hesse) 1909.
- Hb = Die Zeichnungen Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns. Zum ersten Mal gesammelt und mit Erläuterungen versehen von Leopold Hirschberg. Botsdam (Riepenheuer) 1921.

He I... XV = E. T. A. Hoffmanns Werke in fünfzehn Bänden. Herausgegeben von Georg Minger. Berlin (Bong & Co.).

Hh 1... XII = E. T. A. Hoffmann's gesammelte Schriften. Erster bis Zwölfter Band. Mit Feberzeichnungen von Theodor Hose mann. Berlin, Berlag von G. Reimer. 1844—1845.

Hm = E. T. A. Hoffmanns Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von Carl Georg von Maassen. München und Leipzig (Georg Müller) 1907—1914.

Hs = Berlinische Nachrichten. Bon Staats und gelehrten Sachen. Im Berlage ber Saude- und Spenerichen Buchhandlung. Berlin.

Hz 1, II = Aus Hoffmann's Leben und Nachlass. Herausgegeben bon dem Berfaffer des Lebens-Abriffes Friedrich Ludwig Zacharias Berners [Julius Eduard Sitia]. Erfter, Zweiter Theil. Berlin 1823.

J = Jahreszeiten. (Zeitschrift.) Hamburg 1846.

Kb = Das Kreislerbuch. Texte, Kompositionen und Bilber von E. I. A. hoffmann, zusammengestellt bon hans von Müller. 3m Infel-Berlage, Leipzig 1903.

Kl = Erinnerungsblätter von August Klingemann. Braunschweig,

1828. Bei G. C. E. Meper.

Km I, II = Rinder-Mährchen. Bon E. B. Contessa, Friedrich Baron de la Motte Fouqué, und E. T. A. Hoffmann. (Erstes,) Zweites

Bändchen. Berlin, 1816—1817. In der Realschulbuchhandlung. Ku = Aus dem Leben zweier Dichter. Ernft Theodor Wilhelm Hoff= mann's und Friedrich Gottlob Wegel's. Bon 3. Fund. [Carl Friedrich Rung.] Leipzig: F. A. Brodhaus, 1836.

Kun = Drei Novellen nach dem Leben. (11. E. T. A. Hoffmann und bie Epigonen.) Schleufingen. Berlag von Conrad Glafer. 1839.

Kur = Jean Baul Friedrich Richter. Bon 3. Fund. Schleufingen. Berlag von Conrad Glaser. 1839.

Kz = Mein Zaches genannt Zinnober. Ein Mährchen herausgegeben von E. T. A. Hoffmann. Berlin 1819. Bei Ferdinand Dummler.

L = Memoiren von Friedrich Laun. Zweiter Theil. Bunglau, 1837.

Appun's Buchhandlung.

Lm 1, II = Lebensansichten bes Rater Murr nebst fragmentarischer Biographie des Rapellmeifters Johannes Kreisler in zufälligen Mafulaturblättern. Erster, Zweiter Band. Berlin 1820-1822, bei Ferdinand Dümmler.

Lt = Gefänge ber jungern Liedertafel zu Berlin. Berlin 1820. Ge-

drudt bei Leopold Wilhelm Krause, Adlerstraße No. 6.

M = Die Mufik. III. Jahr 1903/1904. Seft 1. Berlin und Leipzig. (Schufter und Loeffler.)

Mb = Morgenblatt für gebildete Stände. Stuttgart (Cotta).

Mf = Meister Floh. Ein Mährchen in sieben Abentheuern zweier Bon E. T. A. Soffmann. Frankfurt am Mann bei Freunde. Friedrich Wilmans. 1822.

Mfm = Meifter Moh. Gin Marchen in fieben Abentheuern zweier Freunde von E. T. A. hoffmann. Bum erften Dale vollständig herausgegeben von Sans von Müller. Berlegt von Julius Bard, Berlin 1908.

Mu = Die Musen. Eine norddeutsche Zeitschrift. Herausgegeben von Friedrich Baron de la Motte Fouqué und Wilhelm Reumann.

Berlin 1812-1814.

- N I, II, III, IV, V = E. T. A. Hoffmann's Erzählungen aus seinen letten Lebensjahren, sein Leben und Nachlaß. Erster . . . Fünfter Band. Stuttgart 1839.
- Ns = Nord und Sub. 1910. Bb. 33. Breslau (Schottlander).
- Oe = Briefe in die Heimath von Abam Dehlenschläger. Aus dem Dänischen übersett von Georg Lot. Zweiter Band. Altona ben J. F. Hammerich, 1820.
- Ph = Phönix. Frühlingszeitung für Deutschland. Herausgegeben von Dr. Eduard Duller. Jahrgang 1836. Zweites Halbjahr. Nr. 243. Druck und Berlag von Johann David Sauerländer.
- Pr = Friedrich Ludwig Jahn's Leben. Nebst Mittheilungen aus seinem literarischen Nachlasse. Bon Dr. Heinrich Pröhle. Berlin (Dunder) 1855.
- R = Für Freunde ber Tonfunft, von Friedrich Rochlit. Zweiter Band. Leipzig 1825.
- Rb = Über mein Verhalten als Kritiker zu Herrn Spontini als Komponisten und Generalmusik-Direktor in Berlin nebst einem vergnüglichen Anhange. Ein Beitrag zur Kunst- und Tagesgeschichte. Von Ludwig Kellstab. Leipzig, bei C. F. Whistling. 1827.
- Re = Allgemeine beutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände (Conversations-Lexicon.) Bierter Band. Fünste Original-Ausgabe. Leipzig: F. A. Brodhaus. 1819.
- Rt = Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr . . . Frankfurt a. M. (Sauerländer).
- S = Denkwürdigkeiten aus dem Leben eines Geschäftsmannes, Dichsters und Humoristen. Herausgegeben von J. L. Schwarz. Leipzig 1828, bei Christian Ernst Kollmann.
- Sa = E. T. A. Hoffmann. Studien zu seiner Persönlichkeit und seinen Werken von Arthur Sakheim. Leipzig (Haessel) 1908.
- Sch = Blutverwandtschaften. Ein Seitenstück zu Goethe's Wahlverwandtschaften. Romantisches Zeitgemälde von Adolph von Schaden. Nebst einem Anhange: Die Pagodenburg vom seligen Berliner E. T. A. Hoffmann. München, 1831. Verlag von Johann Balm.
- Se I, II, III = Der Salon. Mittheilungen aus den Kreisen der Literatur, Kunst und des Lebens. Unter Mitwirkung geachteter Schriftsteller herausgegeben von Sigmund Engländer. Erster bis Dritter Theil. Wien 1847. Gedruckt bei Franz Edlen von Schmid und J. J. Busch.
- Sg = Sammlung grotesker Gestalten nach Darstellungen auf dem K. National-Theater in Berlin. (Herausgegeben von Leopold Hirschberg. Berlin, Axel Junker Berlag 1922.)
- T = E. T. A. Hoffmann's Tagebücher. Herausgegeben von hans von Müller. Berlin (Batel) 1913.

- Tl = Taschenbuch für das Jahr . . Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Herausgegeben von Dr. Stephan Schütze. (Frankfurt a. M., Wilmanns.)
- Tv = Taschenbuch zum geselligen Bergnügen auf das Jahr . . . Leipzig (Gleditsch).
- U = Urania. Taschenbuch auf das Jahr . . . Leipzig (Brodhaus).
- Uh = Unterhaltungen am häuslichen Heerd. Reue Folge. Bierter Band. Leipzig (Brochhaus) 1859.
- Vz = Königlich priveligirte Berlinische Zeitung von Staats und gelehrten Sachen. Im Berlage Bossischer Erben. [Bossische Zeitung.]
- W = Carl Maria von Weber. Ein Lebensbild von Max Maria von Weber. Zweiter Band. Leipzig 1866.
- We = Erinnerung aus meinem Leben. Bon Wilhelm Chezh. Erster Band. Schaffhausen. Berlag der Hurter'schen Buchhandlung. 1863.
- Wg = Der Wintergarten. Herausgegeben von Stephan Schütze. Zweiter Band. Frankfurt am Main 1818.
- Wz = Wiener Zeitschrift für Kunft, Literatur, Theater und Mode. 1820.
- Z = Der Zuschauer. Zeitblatt für Belehrung und Aufheiterung. (Redacteur: J. D. Symanski.) Berlin. (Trautwein.)
- Zt = Zeitung für Theater und Musik zur Unterhaltung gebildeter, unbefangener Leser. Eine Begleiterinn des Freimuthigen. Herausgegeben von Dr. August Kuhn. Berlin (Schlesinger.)

# Druckfehler-Verzeichuiß der erften zwölf Bande gur Berftellung eines einwandfreien Certes.

| Band | Seite | Beile    | lies            | <b>statt</b>  |
|------|-------|----------|-----------------|---------------|
| . 1  | 13    | 17 b o.  | tragen und      | und           |
| "    | 14    | 5 b. o.  | bas             | daß           |
| "    | 15    | 12 b. u. | ihm             | ihn           |
| "    | 27    | 6 v. v.  | unheimlich      | unheimisch    |
| "    | 30    | 6 b. o.  | erhielt         | erhielt aber  |
| "    |       | 7 b. o.  | Schwierigkeiten | Schwierigkeit |
| "    | 32    | 6 b. o.  | Saite           | Seite         |
| "    | 59    | 8 b. o.  | Coloratu=       | Colloratu-    |
| "    | 80    | 4 b. u.  | bichten?        | dichten.      |
| "    | 112   | 17 b. u. | Sie             | fie           |
| "    | 147   | 10 b. u. | tisiren         | ren           |
| "    | 159   | 3 v. o.  | Border-         | Bor=          |
| "    | 210   | 1 v. u.  | fehr wehmüthig  | wehmüthig     |
| "    | 258   | 6 b. o.  | Archivaren      | Archivarien   |
| II   | 11    | 13 b. u. | fie             | Sie           |
| 1 "  | 31    | 8 v. u.  | anmuthigem      | anmuthigen    |
| "    | 32    | 1 b. u.  | Jemandem        | Jemanden      |
| "    | 34    | 21 b. u. | frommem         | frommen       |
| ,,   | 38    | 18 b. u. | festem          | festen        |
| "    | 45    | 3 v. u.  | Friedebrandt    | Friedebrand   |
| ,    | 59    | 13 v. u. | bem             | ben           |
| "    | 87    | 7 b. o.  | Professors      | Professor     |
| "    | 118   | 1 b. o.  | Schredenszeit   | Schreckenzeit |
| ,,   | 149   | 6 b. o.  | Aetius          | Antius        |
| "    | 154   | 15 b. o. | Perti           | Perli         |
| "    | ,,    | ,,       | Feo(?)          | Leo           |
| ,,   | 157   | 18 b. o. | Boden ruhend    | Bodenru hend  |
| "    | 160   | 9 b. o.  | Bernabei        | Barnabei      |
| "    |       | 10 b. o. | Leonardo        | Bernardo      |
| "    | 177   | 17 b. o. | feufat          | seufzte.      |
| **   |       |          | 1 10            | 1 10          |

| Band | Seite | Beile    | lies              | <b>î</b> ta t t |
|------|-------|----------|-------------------|-----------------|
| II   | 188   | 14 b. u. | fiedend           | fiegend         |
| "    | 189   | 18 b. o. | Hanns             | Hans            |
| ,,   | 192   | 2 v. u.  | bom               | bon             |
| "    | 196   | 3 b. o.  | Geband            | Gebäude         |
| "    | 197   | 7 b. o.  | niemandem         | niemanden       |
| ,,   | 203   | 2 b. o.  | sich umschaute    | umschaute       |
|      | 229   | 17 b. o. | tomische Männchen | Männchen        |
| "    | 246   | 12 b. o. | fürchteten        | fürchten        |
| "    | 247   | 14 в. ц. | bem               | ben             |
| "    | 255   | 9 v. u.  | recht widrig      | wibrig          |
| "    | 256   | 14 b. o. | wie               | wieber          |
| III  | 7     | 7 b. u.  | vermag?           | vermag.         |
| "    | 16 .  | 4 b. u.  | recht             | recht recht     |
| "    | 27    | 11 b. o. | überset           | überfest        |
| "    | "     | 19 b. o. | männlichen        | männlichem      |
|      | 29    | 7 b. u.  | Abel aufgezogen   | Alpel           |
| "    | 38    | 9 v. u.  | baß               | ba              |
| "    | 45    | 10 v. u. | Dich              | bich            |
| "    | 62    | 17 v. u. | fiel ihr          | fiel            |
| "    | 63    | 2 b. u.  | Se.               | Sr.             |
| "    | 99    | 9 b u.   | nächtiges         | wichtiges       |
| "    | 134   | 9 b. o.  | Cuprian           | Theodor         |
| "    | 154   | 7 b. o.  | züden             | zuden           |
| "    | 156   | 7 b. o.  | Juwelen           | Juvelen         |
| "    | 158   | 2 v. u.  | gering er war     | gering war er   |
| "    | 163   | 12 b. u. | Ried              | Ric             |
| "    |       | 14 b. u. | Montaufier        | Montansier      |
| "    | "     | 10 v. u. | Diomanice         | Montanfier      |
| "    | 164   | 17 v. u. | Despréaux         | Despreug        |
| "    | 204   | 3 v. u.  | Chanvalon         | Chauvalon       |
| *    | 206   | 5 v. u.  | lächelnd          | lachend         |
| "    | 207   | 10 v. o. |                   |                 |
| . "  | 217   | 2 b. o.  | muß?              | muß.            |
| "    | 246   |          | ihr               | ihre            |
| 77   | 248   | 11 b. u. | Geminiani         | Gemianini       |
| "    | 250   | 9 b. o.  | über              | auf             |
| n    | 200   | 5 b. o.  | beengt            | bewegt          |
| IV   | 42    | 11 b. u. | blanke baare      | baare           |
| **   | 80    | 2 v. u.  | Salvati           | Salvanti        |
| "    | 107   | 12 v. u. | 23eIt             | Welt.           |
| "    | 141   | 5 v. u.  | graziös           | gratiös         |
| 11   | 148   | 17 v. v. | haces             | hares           |
| "    | 148   | 18 b. o. | hirviendo         | hieriendo       |

| Band | Seite | Beile    | lies           | ît a t t       |
|------|-------|----------|----------------|----------------|
| IV   | 150   | 11 v. u. | Entfegen       | entfegen       |
| "    | 170   | 5 b. o.  | fie            | fiehe          |
| "    | 250   | 7 v. u.  | erregter       | erregten       |
| V    | 26    | 13 b. o. | phantastischer | hpantastischer |
| "    | 94    | 5 b. o.  | in             | ni             |
| "    | 101   | 2 b. u.  | Lineal         | Linea          |
| ,,   | 122   | 2 v. u.  | pellmeister    | pellmeiftrr    |
| **   | 126   | 15 b. o. | D moll         | D.moll         |
|      | 142   | 14 b. o. | phantafirt,    | phantafiert    |
| "    | 160   | 7 b. u.  | unbedingte     | unbediugte     |
| "    | 166   | 4 b. o.  | nähern         | ahern          |
| "    | 174   | 17 b. o. | auf            | au             |
| N    | 189   | 3 v. u.  | ein"           | "nein          |
| "    | 206   | 14 b. u. | Bilder         | Biler          |
| "    |       | 9 v. u.  | dumpfe         | dumpf          |
| "    | 222   | 10 b. o. | Sände          | pänden         |
| n    | 261   | 6 b. o.  | ber            | r              |
| "    | 264   | 1 b. o.  | mir            | mi             |
| "    | 271   | 1 b. u.  |                |                |
| "    | 286   | 2 b. u.  | hämische       | hämischte      |
| "    | 292   |          | troupeaux      | tropeaux       |
| "    | 292   | 15 v. u. | Exter          | ersterer       |
| VI   | 16    | 17 b. o. | gewonnen       | genommen       |
| "    | 30    | 9 v. o.  | wandle.        | wandle         |
| "    | 54    | 1 v. u.  | mar,           | war            |
| "    | 123   | 9 b. o.  | bemfelben      | denselben      |
| "    | 133   | 17 b. o. | Carte          | Barte          |
| "    | 198   | 7 b. o.  | Leibniz        | Leibnit        |
| ,,   | 199   | 12 b. u. | Sprache        | Sprach         |
| ,,   | 280   | 14 b. o. | die            | Die            |
| ,,   | 282   | 13 v. u. | an,            | an:            |
| ,,   | 293   | 4 v. o.  | müjje          | müsse,         |
| VII  | 15    | 12 v. u. | spasmatischer  | spaßmatischer  |
|      | 46    | 3 v. u.  | zwei Taften    | Tatten         |
| "    | 70    | 6 b. o.  | er             | ber            |
| "    |       |          | ber            | er             |
| н.   | 73    | 11 b. u. | ibr            | ihm            |
| "    | 74    | 12 b. u. | Chmork         | Cymort         |
| "    | 77    | 1 0. 0.  | den Don        | Don            |
| "    | 85    | 18 b. o. | Solofänger     | Solojänger     |
| " .  | 226   | 6 b. o.  | meinem         | meinen         |
| "    | 264   | 21 v. o. | Hofrathinn     | Hofrathin      |
| 11   | 204   | 21 U. U. | Polititiqui    | Politaridin    |

| Band | Seite | Beile    | lies                        | ftatt                     |
|------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| VIII | 129   | 19 b. o. | Wahr=                       | 28ahr                     |
|      | 153   | 3 b. o.  | fie                         | Sie                       |
| "    | 178   | 6 b. u.  | armes                       | arm                       |
| "    | 210   | 5 b. o.  | lebensweisen                | Lebensweisen              |
| "    | 219   | 15 b. u. | ftellte                     | pellte                    |
| "    | 222   | 1 b. u.  | uns                         | un                        |
| "    | 223   | 16 b. u. | viele schöne                | vieleschöne               |
| "    | 280   | 1 b. o.  | Dag                         | Das                       |
| "    |       | 1 0. 0.  | bağ                         | bas                       |
| "    | 287   | 19 b. o. | schienen.                   | schienen                  |
| "    | 289   | 1 b. u.  | treu                        | tre                       |
| "    | 290   | 18 b. o. | an=                         | an,                       |
| "    | 302   | 9 b. u.  | geachtet                    | geachtete                 |
| "    | 321   | 12 b. u. | ber                         | be                        |
| "    | 359   | 1 b. o.  | (Anmert.                    | Anmerf.                   |
| "    | 303   | 1 0. 0.  | (zinneti.                   |                           |
| IX   | 89    | 1 v. u.  | Großes, Entschei=<br>benbes | Großes Entschei-<br>benes |
| "    | 146   | 10 b. u. | mir                         | mi                        |
|      |       | 9 b. u.  | es                          | e                         |
| "    | 195   | 12 v. o. | et=                         | ber=                      |
| X    | 16    | 18 b. o. | Lenz's                      | Lenze's                   |
| "    | 41    | 15 b. u. | îtünde .                    | stunde                    |
| ,,   | 47    | 10 b. o. | Tenniers                    | Tennier                   |
| ,,   | 49    | 13 b. u. | Foote                       | Foot                      |
| ,,   | 70    | 9 b. o.  | Lorenzo                     | Baffanio                  |
| ,,   |       | 11 b. o. | "                           | "                         |
| "    | 78    | 1 b. u.  | Graue.                      | Graue                     |
| "    | 82    | 15 b. o. | Ponce                       | Poncet                    |
| "    | 95    | 8 b. u.  | Schredgeftalten,            | Schredgestalten.          |
|      | 209   | 2 b. u.  | zusammen?"                  | zusammen."                |
| "    | 217   | 1 b. u.  | Ringe                       | Reiche                    |
| "    | 237   | 4 b. o.  | fie                         | ſie,                      |
| XI   | 5     | 6 v. u.  | geschwefelten               | geschw felten             |
|      | 6     | 9 v. u.  | ber                         | bem                       |
| "    | 21    | 18 b. o. | baran?                      | baran!                    |
| "    | 43    | 9 b. o.  | Reitlingen                  | Reutlingen                |
| "    | 49    | 16 b. u. | ergeben                     | geben                     |
| "    | 101   | 17 b. o. | "den Tod                    | den "Tod                  |
| "    | 112   | 11 b. u. | bas:                        | bas                       |
| "    | 138   | 5 b. u.  | ber                         | be                        |
| "    | 148   | 12 b. u. | himmelblaue                 | himmelblau                |
| "    | 166   | 4 b. o.  | Fürstentochter              | Fürstentocher             |
| "    |       | T 4. 4.  | Quelicinordice              | Quelicinordes             |

| Banb | Seite | Beile    | lies            | ftatt           |
|------|-------|----------|-----------------|-----------------|
|      | 183   | 0        |                 |                 |
| XI   |       | 8 b. o.  | durchdringendem | durchbringenden |
| "    | 188   | 13 b. o. | Charleroi,      | Charleroi.      |
| "    | 208   | 9 v. o.  | bas             | daß             |
| "    | 211   | 15 b. o. | Fassung ver=    | Fassungver=     |
| "    | 214   | 17 b. u. | Riederländer,   | Niederländer    |
| XII  | 10    | 15 b. o. | Deliriren       | Diliriren       |
| "    | 89    | 8 b. o.  | Gabelmann       | Gobelmann       |
| ,,   | 91    | 11 p. u. | in              | ein             |
| "    | 112   | 2 v. u.  | Von             | Bon             |
| "    | 147   | 8 v. u.  | fantastische    | fanatische      |
| "    | 155   | 12 b. u. | Beppering       | Bepperi g       |
| "    | 165   | 3 b. u.  | trollirte       | trolirte        |
| "    | 174   | 3 b. u.  | Schofweis       | Schloßweis      |
| "    | 178   | 12 b. o. | erhabenen       | erhabenen.      |
| "    | 182   | 6 b. o.  | gehen,          | gehen           |
| "    | 206   | 12 b. u. | <b>luftiges</b> | luftiges        |
| "    | 238   | 18 v. u. | Sie             | fie             |

Anmerkung. Die merkwürdigen Superlativ-Bildungen Hoffsmanns, wie "humoristischte" statt unseres heute gebräuchlichen "humoristischten wir nicht als Drucksehler.

## Derzeichniß der Bild- und Noten-Beigaben.

[Erflärung ber Abfürzungen @ 244. Beichnungen ohne Angabe bes Runftlere find

|    |                                                      | Hollmanns B                                                                | sert.]                |                             |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| (1 | ). E. T. A. Hoffi<br>portrait Hoffma<br>Bgl. Hb, 17. | nann. Radirung<br>nns. Do.                                                 | von Menzel nac        | h einem Selbst-<br>I. Titel |
| 2. |                                                      | Federzeichnung i<br>Hh I.                                                  | oon Theodor Ho        | semann. I. 64               |
| 3. | Ruginader un<br>Hofemann.                            | nd Mausekönig.<br>Hh I.                                                    | Federzeichnur         | ig von Theodor<br>I. 216    |
| 4. | Rußknader un<br>Bgl. Hb, 23.                         | nd Mausefönig.<br>Km I.                                                    | Rupferstich           | und Bignette.<br>I. 242     |
| 5. | hoffmann un                                          | d Marcus.<br>Hm VI.                                                        |                       | II. 14                      |
| er | fmanns) als Dante                                    | Zeichnung, in der Wa<br>und Hoffmann als Bi<br>ten Bandes ein, wo<br>wird. | rgil bargestellt ift, | am paffenbften an           |
| 6. | Der Rampfber                                         | Sänger. Federze<br>Hh II.                                                  | ichnung von The       | odor Hofemann,<br>II. 30    |
| 7. | Meister Mart<br>stich von Kolbe                      | in [der Küfner] u<br>und Schmidt.                                          | nd feine Gefe         | ellen. Rupfer-<br>II. 194   |

8. Das fremde Rind. Feberzeichnung von Theodor hofemann. Hh II.

Km II.

Hh III.

Die "Brautwahl"-Rupfer von 2Bolf f. Rr. 70 und 71.

Rupferstich und Bignette.

Federzeichnung von Theodor Hofemann.

9. Das frembe Rind.

Bgl. Hb, 23. 10. Die Brautmahl. II. 246

II. 254

III. 33

11. Das Fräulein von Scuberi. Federzeichnung von Theodor Hofemann. III. 192

12. Das Fräulein von Scuderi. Kupferstich von Ramberg und Jury. III. 197

- 13. Signor Formica. Feberzeichnung von Theodor Hofemann.
  Hh IV. IV. 56
- 14. Doctor [!] Formica. Kupferstich von Kolbe. IV. 76 Tv 1820.
- 15. Facsimile einer Partitur Seite der Musik zu Zacharias Berners "Areuz an der Oftsee". IV. 105

Berlin, Staatsbibliothek. Das ominöje Wort "Bankputtis" in Hoffmanns eigener Handschrift zur Muftration der köstlichen Auseinandersetzung Band IV, S. 105.

16. 17. Chor der Preußen behm Mahl. Klavierauszug nach der Partitur der Musik zu Zacharias Werners "Kreuz an der Ostsee". IV. 106

Berlin, Staatsbibliothek. Bisher ungebrudt. Gin anderer Chor von U. B. Marg veröffentlicht in Hx II.

- 18. Die Königsbraut. Federzeichnung von Theodor Hosemann. Hh IV. IV. 209
- 19. Der Sandmann. Federzeichnung. V. 12 Hz II. 8gl. Hb, 22.
- 20. Ignaz Denner. Feberzeichnung von Theodor Hofemann. V. 92 Hh V.
- 21. Das Majorat. Federzeichnung von Theodor Hofemann. V. 232 Hh V.
- 22. Die Eliziere des Teufels. 1. Blatt. Federzeichnung von Theodor Hofemann. VI. 36 Hh VI.
- 23. Die Gliziere des Teufels. 2. Blatt. Federzeichnung von Theodor Hofemann. VI. 177 Hh VI.
- 24. Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza. Federzeichnung von Theodor Hosemann. VII. 132 Hh VII.
- 25. Der goldne Topf. Federzeichnung von Theodor Hofemann. Hh VII. VII. 232
- 26. Der Musikseind. Federzeichnung. VII. 324 Hm I.

- v. Maassen veröfsentlicht diese Zeichnung als Hoffmanns Werk, ohne uns irgendwelchen Beweis für ihre Achtheit zu geben. Wir bringen sie unter Borbehalt, um uns falls einmal ihre Achtheit bewiesen wird keiner Unvollständigkeit schuldig zu machen.
- 27. Lebensansichten bes Katers Murr. 1. Band. Borberer Umschlag. Sepia-Drud. VIII. Titel

Lm I. Bgl. Hb, 26. Über die Gestaltung des "Murr-Kreisler-Buchs" s. die Borrede des Herausgebers (Band I, S. XIV).

28. Gelbft-Bortrait.

VIII. 3

Gb, 448.
Bisher nur in der schlechten Nachzeichnung Sonderlands (N V) bekannt und häusig vervielfältigt, durste das Kreislerdild in genauer Reproduktion (von Eberhard Meher 1917 aus Immermanns Nachlaß ans Licht gedracht) in der Serapions-Ausgabe nicht fehlen. Der gewaltige Unterschied wird Jedem auf den ersten Blid flar. Es stammt aus dem Oktober 1814. Da die Schriftzüge des Meisters in der Reproduktion schlecht zum Borschein gekommen wären, geben wir die bekannten Erklärungsworte im Anhang 3, No. 12, (S. 199) und zwar genau nach dem Original (abweichend von den disher allein gekannten).

- 29. 30. Ave maris stella. In der eignen Handschrift des Kapellmeisters Johannes Kreisler (E. T. A. Hoffmann). Facsimile nach dem Autograph der Preuß. Staatsbibliothek. VIII. 20 Bgl. darüber die Borrede des Herausgebers (Band I, S. XIV).
- 31. Der Rapellmeister Johannes Kreisler in Saustracht nach bem Leben gezeichnet von Erasmus Spither. VIII. 106

Kb; Hb, Blatt 9. Bgl. darüber die Borrede des herausgebers (Band I, S. XIV). Der Maler Erasmus Spither ist die Hauptperson in "Die Geschichte vom verlornen Spiegelbilde" (No. 4 der "Abentheuer der Splvester-Racht", Band VII).

32. Duettino: Ah che mi manca l'anima in si fatal momento. In der eigenen Handschrift des Kapellmeisters Johannes Kreisler (E. T. A. Hoffmann). Facsimile nach dem Autograph in der Preuß. Staatsbibliothek. VIII. 122

Bgl. darüber die Vorrede des Herausgebers (Band I, S. XIV). Aus den eignen Handschriften, die hier zum ersten Male ans Licht treten, weht uns ein selsamer Schauer längst begrabener Liebe an. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Kreisler (Hoffmann) dieses Duett mit Julia (Marc) sang. Seine Uebersetung sindet sich Band XIII, S. 141 (Duettino VI), während es im Autograph die Rummer V trägt. Bir geben nur die erste Seite, da das ganze Stück im Druck (Du) vorliegt. Die S. 18 und 288 erwähnte Arie "Mi lagnerd tacendo della mia sorte amara" und der Hymnus "Misericordias domini cantado", von dem S. 104 die Rede ist, sind leider unwiederbringlich verloren gegangen. Gern hätten wir auch das von Hans v. Müller kürzlich entbeckte "Kahburschenlied" zu S. 220 gefügt, es dem trefslichen Forscher aber für seine Neu-Ausgabe des "Kater Murr" nicht rauben mögen. Da es im Buche eine Dichtung und Composition des Katers, und nicht Kreislers darstellt, so war es für unsere Zwede auch nicht von so großer Bedeutung.

33. O sanctissima. In der eignen Handschrift des Kapellmeisters Johannes Kreisler (E. T. A. Hoffmann). Facsimile nach dem Autograph in der Preuß. Staatsbibliothek. VIII. 176 Bgl. die Borrede des Herausgebers (Band I, S. XIV).

- 34. Lebensansichten des Raters Murr. 1. Blatt. Feberzeichnung von Theodor Hofemann. VIII. 180 Hh VIII.
- 35. Lebensanfichten bes Raters Murr. 1. Band. Sinterer Umichlag. Sepia-Drud. VIII. 192 Lm I.

Bal. Hb, 26.

36. Lebensanfichten bes Raters Murr. 2. Band. Borberer Umichlag. Gepia-Trud. VIII. 193 Lm II.

Bal. Hb, 26.

37. Rreisler mahnfinnig.

VIII. 195

Hz II.

Eine ber genialsten Zeichnungen Soffmanns, die für ben (nie geschriebenen) britten Band bes "Kater Murr" geplant war. Bir glauben, sie hier an die richtige Stelle ju seben. Egl. Hb, 27 und die Borrebe bes herausgebers (Band I, S. XIV). 38. Lebensansichten bes Raters Murr. 2. Blatt. Rederzeichnung von Theodor Hosemann. VIII. 228 Hh VIII.

- 39. Agnus dei aus dem Hochamt. In der eignen Handschrift des Kapellmeisters Johannes Kreisler (E. L. A. Hoffmann). VIII. 252 Facsimile nach dem Autograph in der Preuß. Staatsbibliothek. Bal. das Borwort des Herausgebers (Band I, S. XIV).
- 40. hoffmann (Rreisler) auf bem Rater (Murr) im Rampf gegen einen Philifter. VIII. 365

Bgl. Hb, Blatt 61 und die Borrede des Berausgebers (Band I, G. XIV).

41. Lebensanfichten des Raters Murr. 2. Band. Sinterer VIII. 382 Umichlag. Gepia-Drud. Lm II.

Bal. Hb, 26.

42. Rlein Baches genannt Binnober. Borberer Umichlag. IX. Titel Sepia-Druck. Kz.

Bal. Hb, 26.

- 43. Klein Zaches genannt Zinnober. 1. Blatt. Federzeich= nung von Theodor Sofemann. IX. 4 Hh IX.
- 44. Rlein Zaches genannt Binnober. 2. Blatt. Federzeich-IX. 23 nung von Theodor Hofemann. Hh IX.
- 45. Rlein Baches genannt Binnober. hinterer Umichlag Sepia-Druck. IX. 104

Kz.

2gl. Hb, 26.

XIV.

17

46. Prinzessin Brambilla. 1. und 2. Blatt. Lithographie nach Callot. IX. 109

Hh IX.

In der Original-Ausgabe (Breslau 1821) und in der Erstausgabe der Schriften (Berlin 1827/8) sind die Callot-Blätter bekanntlich in Sepia-Manier, und zwar jede Zeichnung auf einem besonderen Blatt, ausgeführt.

- 47. Prinzessin Brambilla. 3. und 4. Blatt. Lithographie nach Callot.

  Hh IX.
- 48. Prinzessin Brambilla. 5. und 6. Blatt. Lithographie nach Callot. IX. 177

Hh IX.

- 49. Prinzessin Brambilla. 7. und 8. Blatt. Lithographie nach Callot.

  IX. 207
- 50. Meister Floh. Borderer Umschlag. Sepia-Druck. X. 104 Mf.
- 51. Meister Floh. 1. Blatt. Federzeichnung von Theodor Hofemann. Hh X. X. 127
- 52. Meister Floh. 2. Blatt. Federzeichnung von Theodor Hemann. Hh X. X. 197
- 53. Meister Floh. Hinterer Umschlag. Sepia-Drud. X. 244 Mf.
- 54. Die Doppeltgänger. Federzeichnung von Theodor Hofemann. Hh XI. XI. 18
- 55. Die Frrungen. Ites Blatt. Kupferstich von Wolf und Meyer. XI. 122

Bgl. die Anmerfung ju Band XIV, No. 165.

- 56. Die Frrungen. Utes Blatt. Kupferstich von Wolf und Meyer.

  Bt 1821.
- 57. Die Geheimniffe. Rupferstich von Selfe und Thiele. XI. 180 Bt 1822.
- 58. Der Elementargeist. Federzeichnung von Theoder Hosemann. Hh XI. XI. 192
- 59. [Der] Elementargeist. Rupferstich von (?). XI, 226 Tv 1822.
- 60. Datura fastuosa. Federzeichnung von Theodor Hofemann. Hh XII. XII. 13

- 61. Datura fastuosa. Rupferstich von Ramberg und Jury. XII. 56 Tl 1823.
- 62. Meister Johannes Wacht. Federzeichnung von Theodor Sofemann. XII. 87

Hh XII.

(63). Soffmann (überaus ähnlich). Lithographie nach einer XIII. Titel Federzeichnung. Ph.

Bgl. Hb, 13.

64. Pohlnifche Uniformen. Rupferftich. Fb.

XIII. 38

Bgl. Hb, 37.

65. Pasquin. Nach einem Aquarell.

XIII. 64

Schlechte Reproduttion eines überaus toftlichen Originals, bas feine Schonheiten erft in meiner Beröffentlichung (vgl. bie Anmertung gu Ro. 27 in Band XIII) enthüllen wird. hier nur ber Bollständigkeit wegen gegeben (f. Borrede des heraus-gebers, Band I, S. XIII, Anm. 2).

66. Der Berleger (Rung) von "Lichte Stunden eines mahnfinnigen Musikers" und feine Familie. Nach einem . Dibild. XIII. 133

Hm III.

Bgl. Hb, 21. Ebendaselbst (Blatt 13) der deutliche Titel des Buchs in der rechten untern Ede; und zwar linke Seite: Im Februar 1813 (vgl. darüber Band XIII, S. 133 und die dazu gehörige Anmerkung); rechte Seite: Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers ein Buch für Kenner (Vignette) Bamberg beh C. F. Kunz. Gehört auch zum "Murr-Kreisler-Buch" (j. Borrebe des Herausgebers, Band I, S. XIII, Anm. 2).

67. Cavallerie oder Infanterie? Nach einem Agnarell.

XIII. 139

Schlechte Reproduktion (vgl. die Bemerkung zu Blatt 65). Die Zeichnung foll ben Ranonitus Stohr barftellen.

68. Fantafiestude in Callots Manier. Bignetten zu Band 1 XIII. 242 und 2.

Fc I, II.

23gl. Hb, 41.

- 69. Feierliche Leichenbestattung der Universal-Monarchie. Colorirter Rupferstich. (Leipzig, Joachim, 1814). XIII. 266 Bgl. Hb, 21.
- 70. Die Brautwahl. Ites Blatt. Rupferstich von Wolf und XIV. 30 Mener.

Bt 1820.

Bir bringen die beiden Brautwahl-Rupfer (Blatt 61 und 62) nicht in Band III, einmal, weil hosemann eine ber Scenen ebenfalls gezeichnet hat (Blatt 10), bann aber, weil hoffmann in ber Urfassung bes Bertes (Band XIV, No. 132) ausbrudlich auf biefelben binweift.

71. Die Brautmahl. IItes Blatt. Rupferstich von Wolf und XIV. 30 Mener.

Bt, 1820. Bgl. bie Bemerfung zu Blatt 70.

Nach einem Aquarell. XIV. 202 72. Das Chepaar Bigig. Hm II.

Bgl. barüber bie Borrebe bes Berausgebers (Band I, G. XIII, Anm. 2). Dieje Erganzung von Hb ift mohl hier am paffenoften aufgehoben.

73. Bamberger Bürger-Militair. Nach einem Aguarell.

Hm VI. XIV. 206

Das Blatt, ebenfalls eine Erganzung von Hb, war wohl am beften bei ben Rungiden Erinnerungen unterzubringen.

74. Sterben mußen wir alle! Federzeichnung. XIV. 210

Bgl. Hb, 38. Einer ber wenigen vielleicht mahren Berichte Rungens liegt biefer Beichnung jum Grunbe.

75. Hoffmann und Devrient. Zeichnung von Johann Beter XIV. 214 Lyfer.

Hm IV.

Möglicher Beije ift Lujer (vgl. meine Monographie über biejen mertwürdigen Mann, ber vielleicht als ber Gingige in hoffmanns Jugtapfen Banbelnbe gelten tann, in ber Beitichr. f. Budjerfreunde 1906, Beft 8) felbft ber Ergabler ber Devrient-Unecbote. Da Devrient als Falftaff bargeftellt ift, eignet fich bie Beichnung gang befonbers bafür.

## Tertbilder ju Band VIII und XIII.

(76). Band VIII, S. 382. Facfimile von hoffmanns Todesangeige bes Raters Murr.

B II, 451. Bgl. darüber die Borrede des Herausgebers (Band I, S. XV). Die beiden verschiedenen Fassungen Band XIV, S. 169. Jum "Murr-Kreisler-Buch" gehörig. Siehe auch die Anmerkung zu Band XIV, Ro. 154.

(77). Band XIII, S. 7. Castor e Pollux. Nach einer Federzeichnung.

(78). Band XIII, S. 7, "Ronporal Trims Fregheits. Suftem". Rach einer Feberzeichnung.

(79). Band XIII, S. 8. "Elende Zerrbilder". Rach einer Feberzeichnung.

(80). Band XIII, G. 11. Die Feuersbrunft. Rach einer Tufchzeichnung. Ns.

#### Erftes Supplement.

Berzeichniß der übrigen noch bekannten Zeichnungen Soffmanns.

#### I. Gelbft-Bortraits.

- 1. Selbst-Portrait. [3wischen 1809 und 1813.] Fc I (2. Auflage); Hb, Blatt 2.
- 2. Rung, Pfeufer, Hoffmann. [Zwischen 1809 und 1815.]
- 3. Hoffmann, zum Bunsch einladend. [Januar 1814.] Gr; Hb, Blatt 5.
- 4. Hoffmann als Gichtifer. [März 1814.] NV; Hb, S. 6. Zu Anhang IV, No. 7.
- 5. Selbst-Portrait. [1815?]

Hz I; Hb, Blatt 7.

6. Hoffmann und Debrient. [1815.]

BII, 458; Hb, Blatt 10. Zu Anhang IV, No. 13.

In den Lugus-Exemplaren der "Serapions-Ausgabe" zur "Signatur durch ben Autor" (Ecce signum!) verwendet.

#### II. Bu fremben Berten.

- 7. 8. Das Gastmahl (von Contessa). [1816.] Km I; Hb, Blatt 17 und S. 23.
- 9. 10. Die kleinen Leute (von Fouqué). [1816.] Km II; Hb, Blatt 18 und C. 23.
- 11. 12. Das Schwerdt und die Schlangen (von Fouqué). [1817.] Km II; Hb, Blatt 21 und S. 25.
- 13. 14. Die Rudfaften (von Fouqué). [1817.] Km II; Hb, Blatt 22 und C. 26.
- 15. Umschlag zu "Kinder-Mährchen". [1816.] Km I, II; Hb, Blatt 29. Zu Band I, S. 201 und Band II, S. 221.

## III. Portraits frember Berfonen.

- 16. Feldprediger von Scheven. [Januar 1804.] Hb, Blatt 39.
- 17. Abalbert von Chamisso. [1805.] Hb, Blatt 40. Zu Band XII, S. 141.
- 18. Kunz und Hoffmann (letterer von der Rückseite). [3wischen 1809 und 1813.]

NV; Hb, Blatt 41. Zu Anhang IV, No. 9.

[3wijchen 1809 und 1813.] 19. Zacharias Werner. NV; Hb, Blatt 42. Zu Band IV, S. 104 und Anhang IV, No. 3.

[Zwifchen 1809 und 1813.] 20. Julius von Bog. NV; Hb, Blatt 43. Bu Anhang III, No. 4.

[Bivijden 1809 und 1813.] 21. Kanonifus Seubert. NV; Hb, Blatt 44. Bu Anhang III, No. 5.

22. Ropf eines Unbekannten. [3wifchen 1809 und 1813.] Ph; Hb, Blatt 45.

23. Blücher. [1815.]

NV; Hb, Blatt 46. Bu Band XIII, G. 352.

[Man 1820.] 24. Frau Bader. B II, 407; Hb, €. 47. Zu Band XIV, €. 48.

IV. Fantafien.

25. Die Fantasie erscheint Hoffmann zum Troste. [1794.] B I, 314; Hb, Blatt 48.

26. Der Schneiber aus dem Ballette: Die Luftbarkeiten. [1807.] 3u Band XIV, €. 66.

27. Doctor Bartholo aus dem Singspiel: Figaros Hochzeit. [1807.] Bu Band XIV, G. 66.

[3wifden 1809 und 1813.] 28. Fantafiegestalten. NV; Hb, Blatt 51 und 52.

[Bwijchen 1809 und 1813.] 29. Fantafiestück. Hb, Blatt 53. Bu Anhang IV, No. 6.

30. Die Erorciften. [Märg 1814.]

Hb, Blatt 54. Bu Anhang III, No. 8.

31. Die Dame Gallia. [März 1814.] Hb, Blatt 55. Bu Anhang III, No. 9.

32. Beter Schlemihl. [May 1815.] Ph; NV; Hb, Blatt 57 und 58. Bu Band V, S. 275.

33. Schlemihl reift zum Nordpol und wird von bemfelben freundlich empfangen. [July 1816.] Do; Hb, Blatt 60.

Bu Anhang IV, No. 14. 34. Wohnungs-Plan: Berlin, Taubenstr. 31. [July 18. NV; Hb, Blatt 59. Ju Band XII, S. 206 und Anhang IV, No. 11. [July 1815.]

35. Der Brand des Berliner Schauspielhauses. [November 1817.] B II, 293; Hb, S. 48. Ju Anhang IV, No. 15.

#### Zweites Supplement.

Verzeichniß der noch vorhandenen Tondichtungen Soffmanns.

Die mit \* bezeichneten Stude find gebrudt.

## I. Inftrumental-Mufit.

- 1. Quintetto [C moll für Harfe, 2 Biolinien, Biola und Bioloncell. 1802—1803.]

  Allegro moderato Adagio Allegro.

  Staatsbibliothet Berlin.
- 2. Sinfonia [Es dur. 1804—1807.]

  Adagio e maestoso Allegro Andante con moto Menuetto —
  Finale Allegro molto.

  Staatsbibliothet Berlin.
- 3. Overtura (Musica per la Chiesa). [D moll. 1807.] Staatsbibliothet Berlin.
- 4. Sonata I. [F dur jür Mavier. 1807?]

  Adagio e con gravitá Allegro Larghetto Allegro.

  Staatsbibliothet Berlin.
- Sonata II. [Four für Klavier. 1807?]
   Allegro maestoso [Fuga] Andante un poco adagio Tempo primo.
   Staatsbibliothef Berlin.
- 6. Sonata [III]. [F moll für Mavier. 1807?]

  Largo e maestoso Allegro moderato Melodia Allegro molto.

  Staatsbibliothef Berlin.
- 7. Sonata [IV]. [Cis moll für Mavier. 1807?]

  Largo Allegro moderato Scherzo Allegro.

  Staatsbibliothef Berlin.

#### II. Botal-Mufit.

- 8. Messa 1805. [D moll].
  - \* Agnus dei (Blatt 36, Klavierauszug Kb). Staatsbibliothet Berlin.
- 9. Canzoni per 4 Voci alla Capella. [1808.]
  \*a. Ave. [Blatt 29, 30 unb Kb.]
  - b. De profundis.
  - c. Gloria Patri.
  - d. Salve Redemptor.
  - e. O sanctissima [Blatt 31 unb Kb].
  - f. Salve Regina.

Staatsbibliothet Berlin.

- \*10. Trois canzonettes à 2 et à 3 voix. Berlin (Werdmeister). [1808].

  \* llebersehung Band XIII, ©. 72.
- 11. Miserere posto in musica da E. T. A. Hoffmann. [1809. Berluren bis auf:]

  \* Asperges me hysopo. [Hz II.]
- 12. Quartetto "O Nume che quest' anima" [1810?]

- 13. Recitativo ed Aria "Prendi l'acciar il rendo" (Sopran und Orchester). [1812]. Staatebibliothet Berlin.
- \*14. Sechs italienische Duettinen. Berlin (Schlefinger). [1812].

\* Ueberjegung Band XIII, G. 140.

15. Tre Canzonette italiane per un Soprano solo, due Tenore e Basso coll Accompagnamento di Pianoforte composte e dedicate alle Signora Giuletta da E. T. A. Hoffmann compositore e direttore di Musica. [1812].

Bejellichaft ber Mufitfreunde Bien.

- \*16. Lied "In des Frtisch weiße Fluthen". [1813?] Der Freihafen. Drittes Beft. Altona 1839.
- \*17. Jägerlied von Tied für Männerchor. [1815?] Drud ber Staatsbibliothet Berlin 1922.
- 18. Rayburichenlied. [1820?]

Staatsbibliothet Berlin.

Bu Band VIII, S. 220. S. Ann. zu Blatt 28.

\*19. Türkische Musik für Männerchor. [1820?] Die Mufit, Jahr XI, heft 18.

#### III. Theater-Musik.

- 20. Die luftigen Musikanten. Singspiel in 2 Aften von Clemens Brentano. [1804]. Bibliothet bes Confervatoriums zu Baris.
- 21. Bollständige Mufit zu F. L. Z. Werners "Kreuz an der Oftfee" von E. T. A. Hoffmann. [1804/5]. Overtura

[No 1]. Allegro e con forza — Allegretto assai — Allegro — Maestoso Allegro assai — Largo — Allegro

\* Bangputtis! [Blatt 15].

\*No 2. Chor der Breugen behm Dahl. [Blatt 16, 17].

\*No 3. Schlachtgesang der Preußen. (Hz II). [No 4]. Simphonie welche den zweiten und dritten Act verbindet. (Bey dem Schlusse des zweiten Acts. Der Borhang fällt.) [No 5]. PriesterChor in der AdalbertsCapelle (Die Sturmglocke wird ununterbrochen angeschlagen) - (Die Sturmglode tont fort, bann und wann auch hörnerftoge wie in ben folgenden Buntten).

\*[No 6]. Bolnisches Bolfslied. [Das Kreuz an ber Office. Gin Trauerfpiel. Berlin 1806].

\*[No 7]. Marich ber (beutichen) Orbensritter. (Der Marich wird bis gu Beränderung bes Theaters wiederholt). [Gbendafelbft].

[No 8]. (Bei bem Schluffe bes Epilogs). Staatsbibliothet Berlin.

- 22. Liebe und Gifersucht. Oper in 3 Aften. [1807]. Staatsbibliothet Berlin. \* Der Tegt Band XIII, S. 40.
- 23. Der Trank der Unfterblichkeit, eine romantische Oper in 4 Acten vom Reichsgrafen von Soden. [1808]. Staatsbibliothef Berlin.

24. Arlequin. Ballet. [1808].

Staatsbibliothet Berlin. \* Scenische Bemerkungen Band XIII, G. 71.

- 25. Wiedersehn! Prolog in 1 Act. [1809].
  \* Der Text Band XIV, S. 192.
- 26. Mufit zu bem Drama Julius Sabinus vom Reichsgrafen Julius bon Goben. [1810]. Staatsbibliothet Berlin.
- 27. Aurora. Große romantische Oper in 3 Aufzügen von Frang b. Holbein. [1811/12]. Stadttheater Burgburg.
- 28. Saul, König in Ifrael. Melobrama in 2 Aften von Sepfried. [1812].
- Stabttheater Burgburg. 29. Undine. Oper in 3 Aften von Fouqué. [1812/13]. Staatsbibliothet Berlin. \* Klavierauszug (Leipzig, Beters, 1906). Bgl. Bb. XIII, S. 162, 402.

## Drittes Supplement.

Bergeichniß ber Erftbrucke von Soffmanns Berten in Band I-XII\*).

## Band I, II, III, IV.

- 1. Die Gerapions-Bruber. Gefammelte Erzählungen und Mährchen. Berausgegeben bon G. T. A. Soffmann. Zweiter Band. Berlin 1819. Ben G. Reimer. — Dritter, Bierter Band. Berlin 1820. Gedruckt und verlegt ben G. Reimer.
- 2. [Rath Arespel.]

Ft 1818.

3. Die Fermate.

Ft 1816.

- 4. Der Dichter und ber Komponift. Az 1813, No. 49, 50.
- 5. Gin Fragment aus bem Leben breier Freunde. Wg, 55.
- 6. Der Artushof.

U 1817, 179.

<sup>\*)</sup> Es ist bies fein "Göbeke", sondern nur eine Erganzung der Inhalts-verzeichnisse im Sinne von Band XIII und XIV. Die hier nicht angeführten Stude find in ben betreffenden Sauptwerten (gefperrter Drud) jum erften Mal ericbienen.

7. Rugfnader und Maufefonig.

Km I, 115.

8. Der Rampf ber Ganger.

U 1819, 81.

9. Die Automate.

Ew 1814, No. 68 ff.

10. Doge und Dogareffe.

Tl 1819, 219.

11. Meister Martin der Küfner und seine Gesellen. Tv 1819, 9.

12. Das fremde Rind.

Km II, 1.

13. Nachricht aus bem Leben eines bekannten Mannes. Fr 1819, No. 104, 105.

14. Die Brautmahl.

Bt 1820, 1.

15. Der unheimliche Gaft.

Ez.

16. Spieler-Glud.

U 1820, 383.

17. Der Baron von B.

Az 1819, 9to. 10.

18. Signor Formica.

Tv 1820, 145.

19. Ericheinungen.

Gm, 115.

20. Der Busammenhang ber Dinge.

Wz, No. 20-27.

21. Italiens Wunder.

Fd 1819, 9w. 52.

22. Lebenstiefe.

Fd 1819, No. 52.

23. Schlagender Wig.

Fd 1819, No. 52.

24. Beigende Replit.

Fd 1819, 90. 52.

Band V.

25. Nachtstüde herausgegeben von dem Berfasser der Fantasiestüde in Callots Manier. Erster, Zweiter Theil. Berlin, 1817. In der Realschulbuchhandlung.

#### Banb VI.

26. Die Eliziere bes Teufels. Rachgelaffene Bapiere bes Bruders Medardus eines Capuziners. Herausgegeben von bem Berfaffer ber Fantafieftude in Callots Manier. Erfter, Zweiter Theil. Berlin, 1815, 1816. Bei Dunder und Sumblot.

#### Band VII.

27. Fantafieftude in Callot's Manier. Fc I, II, III, IV.

- 28. Fantafieftude in Callot's Manier. Blätter aus bem Tagebuche eines reisenden Enthusiaften. (Bignette.) Zweite burchgesehene Auflage in zwei Theilen. Bamberg, 1819. bei C. F. Rung.
- 29. Ritter Glud.

Az 1809, No. 20.

- 30. Johannes Kreislers, bes Rapellmeisters, musikalische Leiben. Az 1810, No. 52.
- 31. Gebanken über ben hohen Werth ber Mufik. Az 1812, No. 31.
- 32. Beethovens Inftrumental-Mufit. Az 1810, No. 40, 41; 1813, No. 9.
- 33. Don Juan.

Az 1813, No. 13.

- 34. Briefe bes Barons Ballborn und bes Rapellmeifters Rreister. Mu 1814, 3. Stüd.
- 35. Nachricht von einem gebilbeten jungen Mann. Az 1814, No. 11.
- 36. Der Musitfeind.

Az 1814, No. 22.

37. Ueber einen Ausspruch Sacchini's, und über den jogenannten Effett in ber Mufit.

Az 1814, Mo. 29.

Band VIII.

38. Rater Murr.

Lm I, II.

39. Rapburichenlied.

Lt.

Band IX.

40. Rlein Baches.

Kz.

41. Prinzessin Brambilla. Ein Capriccio nach Jakob Callot von E. T. A. Hoffmann. Mit 8 Kupfern nach Callotschen Originalblättern. 1821. Berlag von Josef Max in Breslau.

#### Band X.

42. Die Runftverwandten.

Dw 1817, 9to. 33, 34, 36, 39, 44, 45, 46.

43. Seltsame Leiben eines Theater-Direktors. Aus mundlicher Tradition mitgetheilt vom Berfasser ber Fantasiestude in Callots Manier. Berlin 1819. In ber Maurerschen Buchhanblung.

44. Meifter Floh.

Mf; Mfm.

#### Band XI.

- 46. Die letten Erzählungen von E. T. A. Hoffmann. Bollständig gesammelt und mit Nachträgen zu dem Werke: Aus Hoffmann's Leben und Nachlaß herausgegeben von dessen Berkasser. Erster, Zweiter Band. Berlin 1825.
- 47. Erzählungen aus seinen letten Lebensjahren. N I, II, III, IV, V.
- 48. Die Doppeltgänger.

Fst 1822, 1.

49. Die Räuber.

Rt 1822.

50. Die Frrungen.

Bt 1821, 191.

51. Die Geheimniffe.

Bt 1822.

52. Der Elementargeift.

Tv 1822.

Band XII.

Datura fastuosa.

Tl 1823.

54. Meifter Johannes Wacht.

Gms, 21.

- 55. Die Bifion auf bem Schlachtfelbe bei Dresden. Bom Berfaffer ber Fantafiestude in Callots Manier. Deutschland 1814.
- 56. Haimatochare.

Fr 1819, No. 125, 127, 127, 129.

57. Der Feind.

Ft 1824, 351.

- 58. Neueste Schickfale eines abentheuerlichen Mannes. Hz II, 203.
- 59. Des Betters Edfenster. Mitgetheilt von E. T. A. Hoffmann. Hz II, 215.
- 60. Die Genefung.

Hz II, 266.

#### Diertes Supplement.

Lebens: Umriß hoffmanns in nuce.

1776 (24. Januar). Ernft Theodor Wilhelm Soffmann in Rönigsberg i. B. geboren.

Eltern: Christoph Ludwig Hoffmann, Abvokat beim Hofgericht in Königsberg i. K. Luise Albertine Doerffer, Tochter des Advokaten und Konsistorialraths Doerffer.

1778. Scheidung der Eltern, Rücksehr der Mutter zu der ihrigen, Erziehung des Sohnes durch ihre Geschwister: Otto Wilhelm Doerffer (Justizrath am Königsberger Hofgericht = "Sir Ott") und Johanna Sophie Doerffer ("Tante Füßchen").

1781/82. Hoffmann kommt auf die Burgichule in Königsberg. Wesentlicher Einfluß des Rektors Dr. Stephan Wannowski.

- 1787. Beginn der Freundschaft mit Theodor Gottlieb Sippel.
- 1792. Student der Rechte in Rönigsberg. Bielfache Beschäftigung mit Musik und Malerei.
- 1794. Hippel verläßt Königsberg. Beginn des Briefwechsels. Liebe zu Frau Cora Hatt, seiner Musikschülerin. Lecture des "Genius" von Grosse.
- 1795 (22. Juli). Ablegung des Auscultator-Examens, Beginn amtlicher Thätigkeit. — Einfluß des Großoheims Boeteri; Tod desselben im Oktober.
- 1796 (13. März). Tod der Mutter. (Mai). Berfetung nach Glogau.
- 1797 (Frühling). Reise nach Königsberg, allmähliche Abwendung von Cora Hatt. (24. April). Tod des Baters.
- 1798 (Anfang). Verlobung mit seiner Cousine Minna Doerffer in Glogau.
  (Juni). Referendar-Examen in Glogau bestanden.
  (4. August). Versetzung nach Berlin. Beginn schriftstellerischer Thätigkeit, eifriger Theaterbesuch, Bekanntschaft mit B.

- A. Weber, Jifland, Fleck, Franz v. Holbein. Compositorische Versuche.
- 1800 (27. März). Nach der dritten juristischen Prüfung zum Affessor am Obergericht in Posen ernannt.
- 1802 (2. Februar). Rath am Obergericht in Posen. Lösung des Berlöbnisses mit Minna Doerffer.
  (26. Juli). Vermählung mit Maria Thekla Micheline Rorer. Wegen Caricaturenzeichnungen Strasversetzung nach Plock.
  (Herbst). Ankunft in Plock. Höchst unbefriedigtes Dasein.
- 1803 (26. Oftober). "Mich zum ersten mahl gedruckt gesehen im Freymüthigen".
- 1804 (Frühjahr). Bersetzung nach Warschau. Bekanntschaft mit Hitz (Julius Eduard Itig). Reiche Bethätigung in allen Kunstgebieten.
- 1805 (31. Mai). Hoffmann begründet die "Musikalische Gesellschaft" in Warschau. (Juli). Geburt der Tochter Cäcilia.
- 1806 (28. November). Einmarich ber Franzosen in Warschau. Schwere Erfrankung, Mittellosigkeit.
- 1807 (Juli). Bergebliche Bersuche, in Berlin amtliche Thätigkeit zu erhalten. (August). Erkrankung ber Frau, Tod bes Kindes.
- 1808 (Anfang). Antrag des Grafen Soden zur Uebernahme der Kapellmeister-Stelle am Bamberger Theater.
  (1. September). Ankunft in Bamberg. Theaterthätigkeit, Musikunterricht.
- 1808-1813 (21. April). Soffmann in Bamberg.
- 1809 (12. Januar). Beginn ber Beziehungen zur "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" (Ritter Gluck). — Freundschaft mit Marcus, Speher, Kunz. — Liebe zu Julia Marc.
- 1812 (3. Dezember). Julias Hochzeit, Bruch mit dem hause Marc.
- 1813 (18. März). Vertrag mit Kunz zur Herausgabe der "Phantafieftude in Callots Manier" (ursprünglich "Bilder nach Hogarth").
- 1813 (17. März). Bertrag mit Seconda als Theater-Kapellmeister in Leipzig.
  (21. April). Abreise von Bamberg.
- 1813 (25. April)—1814 (September). Hoffmann in Dresten und Leipzig.
- 1814 (26. Februar). Bruch mit Seconda. Freundschaft mit Adolph Wagner.

- 1814 (27. September) —1822 (25. Juni). Hoffmann in Berlin. Freundschaft mit higig, Koreff, Chamisso, Fouqué, Devrient.
- 1816 (1. Mai). Ernennung zum Kammergerichtsrath. Beginn der Tafelrunde bei Lutter und Wegner. (3. August). Erstaufführung der "Undine".
- 1817 (November). Brand bes Berliner Schauspielhauses bei ber 23. Aufführung der "Undine", die dann vom Spielplan verschwindet.
- 1819 (Juli). Reise ins Riesengebirge. (1. Oktober). Ernennung zum Dezernenten für demagogische Prozesse.
- 1820 (Februar). Gutachten zu Gunften bes Turnvaters Jahn. (23. März). Brief Beethovens an hoffmann.
- 1821 (Sommer). Befreiung vom Amte des Demagogengutachters. (21. Juli). Angebot des "Meister Floh" an Wilmans. Berfolgung durch den Polizei-Direktor Kamph ("Knarrpanti"). (1. Oktober). Ernennung zum Oberappellationssenator.
- 1822 (Januar.) Beginn der tödtlichen Erkrankung.
  (22. Februar). Beantwortung der Beschuldigungen Kamphs
  und Schuckmanns.
  (April). Aerztlich angeordnetes Ausbrennen des Rückensleisches.
  Lähmung der Hände.
  (25. Juni). Erlösung durch den Tod. Versteigerung der Hinterlassenschaft.
  (Oktober). Denkstein auf dem Jerusalemer Kirchhof von den Freunden gesett.
- 1909 Berftorung bes Grabfteins burch die Rirchengemeinde.

|  | i. |  | • |   |  |
|--|----|--|---|---|--|
|  |    |  |   | * |  |
|  |    |  |   |   |  |
|  |    |  |   |   |  |
|  |    |  |   |   |  |
|  |    |  |   |   |  |
|  |    |  |   |   |  |

# General=Register.

In 4 Abtheilungen.

Romifche Bahl: Banb. Arabifche Bahl: Geite.

XIV.

## A. Inhaltsübersicht in alphabetischer Reihenfolge der Titel.

Biele Titel erscheinen boppelt oder mehrsach, je nach der Anzahl der Schlagwörter. Beispielsweise ist "Ritter Glud" unter "Ritter" und "Glud" verzeichnet. Die Titel in [] stammen vom Herausgeber, die in () von Hoffmann; letztere finden sich jedoch nur in den Erstdruden und blieben später fort.

## B. Ramen = und Sachregifter.

Die () bei den Zahlen deuten an, daß der Berfasser des Werks nicht mit seinem wamen angeführt ist. Wenn z. B. von "Werthers Leiden" die Rede ist, so sindet sich ein ()-Hinweis auch unter "Goethe", oder bei "Gargantua" unter "Rabelais" u. s. w. Bei Citaten (die stets in "" stehen) ist nicht das erste Substantivum, sondern das erste Wort überhaupt als Schlagwort maßgebend; z. B. ist "Eilende Wossen" nicht unter "Wolken", sondern unter "Eilende" zu suchen.

## C. Ertlarung mufitalifcher Ausbrude für Laien.

hier sind nur die Dichtungen berücksichtigt. Die wissenschaftlichen Recensionen sind für Fachleute bestimmt, die biefer Erklärungen nicht bedürfen.

## D. Ergänzung

der durch Buchftaben bezeichneten Namen.

Rur bie mit voller Gicherheit zu bestimmenben Erganzungen find in Betracht gezogen.

# A. Inhalt in alphabetischer Reihenfolge der Citel.

Abenthener, Die, der Splvester-Racht VII, 270; XIII, 356.

[Abfürzungen für Inhalt und Register] XIV, 244.

Abraham Tonelli's merkwürdiger Lebensgeschichte, Fortsetzung von XII, 202.

[Nenderungen des Fouquéschen Undine-Textes] XIII, 162.

Ahnungen aus dem Reiche der Töne (Johannes Kreislers Lehrbrief) XIII, 323.

[Mbumblatt für einen Mufifer] XIV, 196.

Alpenhütte, Die XIII, 397.

[Un den Geiger Boucher] XIV, 169.

Andromeda, Ouverture del'Opéra (Jos. Elsner) XIII, 253.

[Anhang, Griter] XIV, 191.

[Unhang, Zweiter] XIV, 195.

[Anhang, Dritter] XIV, 196.

[Anhang, Bierter] XIV, 200. [Unhang, Fünfter] XIV, 220.

[Anweifungen zur Inscenirung bon Fouque's "Eginhard und Emma"] XIII, 264.

Anzeige für bas Geerschersche Commissions Comtoir XIII, 63.

Arlequin XIII, 71.

Arten, Merkwürdige, des Bahnfinns XIII, 84.

Artushof, Der I, 145.

Aufführung, Ueber bie, ber

Schauspiele des Calderon de la Barca XIII, 134.

Augenarzt, Der, Singspiel von Abalb. Gyroweg XIII, 157.

Mussichtsjäger, Der] III, 239. Musspruch, Ueber einen, Sacchini's, und über den sogen. Effett in der Musik VII, 331.

Antomate, Die II, 74; XIII, 262.

Rreuger und XIII, 164.

(B.[agge], Der Baron) von III, 241; XIV, 21.

Ball bom 6., Sonderbarer Ginfall auf bem XIII, 80.

Bamberg, Hus XIII, 121.

Bamberg, Mus, ben 1. Juni XIII, 79.

Barbares, Les!] IV, 6.

(Baron, Der, von B. [agge]) III, 241; XIV, 21.

Baron Ballborn, f. Ballborn, Baron.

Beethoven, L. van, Dren Symnen (II, 162); XIII, 218.

—, Musik zu Göthe's Egmont XIII, 226.

Beethoven, Luigi van, Missa a quattro voci (II, 162); XIII, 218.

—, Louis van, Ouverture de Coriolan XIII, 142. Beethoven, Louis van, Sinfonie No. 5 (VII, 46); XIII, 88.

-, Deux Trios (VII, 48); XIII, 192.

Becthovens Instrumental-Musik VII, 43; XIII, 192.

[Betanntmachung] XIII, 73. Bemerkungen, Einige, zu den Worten, die der Königl. Kammersänger Hr. Fischer . . . . ausgesprochen hat XIV, 10.

—, Flüchtige, und Gebanken über allerlei Gegenstände XIV, 17.

—, Nachträgliche, über Spontini's Oper Olympia XIV, 123.

Berganza, Nachricht von den neuesten Schicksalen bes hundes VII, 84; XIII, 205.

Bergen, Briefe aus den XIV, 45. Bergt, August, Oratorium: Christus . . . XIII, 245.

Bergwerke, Die, zu Falun I, 172. [Bericht, aus Hoffmanns amtlichem, als Dezernent im Prozeß gegen Friedrich Ludwig Jahn] XIV, 34.

—, Borläufiger, über Maria von Weber's "Freischüt XIV, 161.

Berlin, Briefe über Tonfunft in XIII, 332.

[Berlin, Der Teufel in] (Nachricht aus bem Leben eines befannten Mannes) III, 9; XIV, 32.

[-, Taubenstraße 31, Wohnungs-Plan] XIV, 198.

Blätter, Zufällige Gedanken bei bem Erscheinen dieser XIV, 67.

Blandina, Prinzeffin [VII, 313]; XIII, 358.

Boieldien, Adrien, Der neue Gutsherr XIII, 299.

[Boucher, Un ben Geiger] XIV,

Brambilla, Bringeffin IX, 105.

[Brand, Der, des Berliner Schau-[pielhaufes] XIV, 9, 200.

Braun, C. A., Symphonie . . . No. 4 XIII, 213.

Braut, Die Ronne an die XIII, 330.

Brantwahl, Die III, 21; XIV,

Brief bes Baron Ballborn an ben Kapellmeister Kreisler XIII, 325.

-, Ein, des Kapellmeisters Johannes Kreisler XIV, 22.

—, ein, von Hoffmann an Herrn Baron de la Motte Fouqué XIII, 398.

Briefe aus den Bergen XIV, 45.
— über Tonkunst in Berlin XIII,
332

[Byron, Scott unb] IV, 178.

Calderon de la Barca, Ueber bie Aufführung ber Schauspiele bes XIII, 134.

[Calberon, Der Stargarber Juftig-Bürgermeister] XIII, 84.

Canzonettes. trois, à 2 et à 3 voix XIII, 72.

[Caricaturen, Berloren gegangene Pojener] XIV, 196.

Carlo, Un den Dichter des Trauerspiels XIV, 43.

Choralbuch von A. Hustkuchen XIII, 149.

Chriftus, Oratorium: von August Bergt XIII, 245.

[Clubb, der, in P\*\*\*] I, 8. Componist, Der Dichter und ber I,

Coriolan, Ouverture de (Beethoven) XIII, 142.

Cornaro XIII, 5.

[Cramer, Carl Friedrich, Uber ben Romanichmierer] XIII, 18.

[Curen, Die, bes Dr. Rluge] XIII, 244.

[Dales, Der] III, 66. Dame, Gallia, Die XIV, 198. Datura fastuosa XII, 3. Delitatesse, Französische XIII, 279.

Denner, Ignaz V, 42; (XIII, 330). [Debrient, Hoffmann und] XIV, 200.

Den, Der, von Elba in Paris XIII, 342.

Dicter, An den, des Trauerspiels Carlo XIV, 43.

-, Der, und der Componist I, 75.

Diener, Der treue [von Johann Beter Lnjer] XIV, 236.

Dinge, Der Zusammenhang ber IV, 128.

Dissertatiuncula, Des Kapells meisters Johannes Kreister XIII, 140.

Dogaresse, Doge und II, 101. Doge und Dogaresse II, 101.

Don Zuan VII, 71.

Doppeltgänger, Die XI, 3. Dresben, Die Bifion auf bem

Schlachtfelbe bei XII, 137. [Drudfehler - Berzeichniß ber

ersten zwölf Bände] XIV, 249. [Drudsehlerverzeichniß im "Rater Murr"] XIV, 32.

Duettinen, Sechs italienische, für Sopran und Tenor XIII, 140; [XIV, 196].

Edard, Hr. v., tanzend XIV, 197. Edjenster, Des Betters XII, 205. Eeerschersche CommissionsComtoir, Anzeige für das XIII, 63. ["Eginhard und Emma", Fouqué's Anweisungen zur Inscenirung von] XIII, 264.

Egmont, Musit zu Göthe's (Becthoven) XIII, 226.

[Giern, Die wundersame Geschichte von den zerbrochenen] XII, 157.

Eifersucht, Liebe und XIII, 40. [Ginfälle] XIV, 185.

Ginfall, Sonderbarer, auf bem Ball vom 6. XIII, 80.

[Einiges aus Hoffmann's Notatenbuch] XIV, 181.

Elba, Der Den von, in Baris XIII, 342.

Elementargeist, Der XI, 187. Elixiere, Die, des Teufels VI; [XIV, 195].

Plan ju] XIII, 263.

ber Oper Leszec Bialy XIII, 253.

Elsner, Jos., Ouverture de l'Opéra Andromeda XIII, 253.

Ertlärung XIV, 44.

[Erflärung der Titelvignetten zu Band 1 und 2 der "Fantssiestüde in Callots Manier"]
XIII, 242.

[Erlebnig, Ein, vom Jahre 1817] XIV, 16.

Ericheinungen [I] IV, 113. — [II] VII, 280.

Exequies, The, of the universal monarchy XIII, 266. Exorciften, Die XIV, 198.

Falun, Die Bergwerke zu I, 172. [Fantasiestück] XIV, 197. Fantasiestück, s. Phantasiestücke. Faustina XIII, 36. [Fehden, Literarische] XIII, 352. Feind, Der XII, 155. Fermate, Die I, 55. Feuersbrunst, Die XIII, 11. Fioravanti, Ouverture et Airs

de l'Opéra 1. Virtuosi Ambulanti XIII, 81.

Fischer, der Königl. Kammerfänger Hr., einige Bemerfungen zu den Worten . . . XIV, 10.

["Fischzug, Der Stralower", Ueber das Drama] XIV, 180. Flitterwochen, Jacobus Schnellpfeffers, vor der Hochzeit XIV, 185.

Floh, Meister X, 105; XIV, 170. Folgen, Die, eines Sauschwanzes XIII, 112.

Formica, Signor IV, 13.

Fortsetzung von Abraham Tonelli's merkwürdiger Lebensgeschichte XII, 202.

Fouqué, Ein Brief von Hoffmann an Herrn Baron de la Motte XIII, 398.

[-, Borschläge an, zur "Undine"] XIII, 402.

[—'s "Eginhard und Emma", Anweisungen zur Inscenirung von] XIII, 264.

[Fouqueschen Undine = Textes, Aenderungen des] XIII, 162. Fräulein, Das, von Scuderi III, 142.

Fragment, Gin, aus dem Leben dreier Freunde I, 104.

[Franzosen, Die vier] XII, 220. Freimüthigen für Deutschland, Andie Herausgeber des XIV, 22.

[, Freischüt, Gutachten über ben in Wien erschienenen Rlavierauszug bes] XIV, 186.

-, Maria von Weber's, Borläusfiger Bericht über XIV, 161.

-, Der, Oper von Kind und Weber XIV, 162.

Freund, Der XIII, 256.

Freunde, Gin Fragment aus bem Leben breier I, 104.

[Frehheit!] XIII, 19.
Fröhlich, J., Sonate, Concerto pour le Pianoforte . . . XIII, 297.

6., Die Jesuiterkirche in V, 94. Gallia, Die Dame XIV, 198. Gast, Der unheimliche III, 92; XIV, 16.

Gedanten über den hohen Werth der Musik VII, 38.

—, Flüchtige Bemerkungen und, über allerlei Gegenstände XIV, 17.

—, Höchst zerstreute VII, 52. —, Zufällige, bei dem Erscheinen dieser Blätter XIV, 67.

Gegenstände, Flüchtige Bemerfungen und Gebanten über

allerlei XIV, 17.

Geheimnissolle, Die XI, 135. Geheimnisvolle, Der XIII, 4. Geliebte, Die VII, 270.

Gelübbe, Das V, 246. Genejung, Die XII, 232.

[Genoveja des Maler Müller, Der Nachtgesang aus der ] I, 97. [Gerichts-Thätigteit] XIII, 353. Gesänge zu dem Festspiele "Lalla Ruth", von Spontini XIV, 79.

Gefanges, Die Meifter bes XIV, 16.

Geichichte des Schneiderleins aus Sachsenhausen X, 196.

- von dem Könige Ophioch und der Prinzessin Liris IX, 149. -, Die, vom verlornen Spiegel-

bilbe VII, 284.

[-, Die wundersame, von den gerbrochnen Giern] XII, 157.

[Gefellichaft, Die, des eierlegensten Sahns] I, 10, 14.

-, Die, im Reller VII, 275; XIII, 356.

Geftalten, Cammlung grotester,

nach Darstellungen auf dem R. National-Theater in Berlin XIII, 64.

Gluck, Iphigénie en Aulide, Opéra de XIII, 98.

Glud, Ritter VII, 15; XIII, 72. [Gruppenbild] XIV, 197.

Gruß an Spontini XIV, 44. [Gutachten über ben in Wien erschienenen Klavierauszug bes "Freischüß"] XIV, 186.

Sutsherr, Der neue, Singspiel . . . von Abrien Boielbien XIII, 299.

Shrowet, Abalb., Der Augenart, Singspiel XIII, 157.

[Sahns, Die Gefellschaft bes eierlegenben] I, 10, 14.

Haimatochare XII, 141; XIV, 32. Haslinger, Lobias, Ideal einer Schlacht XIII, 223.

[hatt, Malchen] XIII, 20. haus, Das öbe V, 141.

Berausgeber, Un die, des Freimuthigen für Deutschland XIV, 22.

-, Schreiben an den XIV, 74. [herrlichteit, Die, bes lebendigen Lebens | XIII, 242.

pers, Das fteinerne V, 275.

Sierinn befindet fich unfer legter Wille XIV, 180.

Sochzeit, Jacobus Schnellpfeffers Flitterwochen vor der XIV, 185. [Soffmann im Gefpräch =

Bierter Anhang] XIV, 200.

[— und Devrient] XIV, 200. —, ein Brief von, an Herrn Baron de la Motte Fouqué XIII, 398.

-, Bertrag zwischen Rung und XIII, 203.

[—'s Notatenbuch, Einiges aus] XIV, 181. [Soffmann's amtlichem Bericht, aus, als Dezernent im Prozeß gegen Friedrich Ludwig Jahn] XIV, 34.

[Hojen, Die, des Sir Ott] XIII,1. Sundes Berganza, Nachricht von den neuesten Schickfalen des VII, 84; XIII, 205.

Hunnen, Drey, . . . von L. ban Beethoven XIII, 218.

3deal einer Schlacht. Bon Tobias Haslinger. XIII, 223. [3deen, Musikalische] XIII, 17. [3deenflucht] IV, 9.

[3ffland, Werner und] XIII, 66. 3gnaz Denner V, 42; (XIII, 330).

[Inscenirung, Anweisungen zur, von Fouque's "Eginhard und Emma"] XIII, 264.

Instrumental=Musit, Beethovens VII, 43.

Iphigenie en Aulide, Opéra de Gluck XIII, 98.

Frrungen, Die XI, 94; XIV, 195. Staliens Bunber IV, 197.

Jacobus Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit XIV, 185.

[Jahn, Friedrich Ludwig, Aus Hoffmanns amtlichem Bericht als Dezernent im Prozeß gegen] XIV, 32.

[Jean Baul- und Sterne-Barobie] XIII, 6.

Jejuitertirche, Die, in G. V, 94. Johanna die Sangerin, Rater

Murr an XIV, 32. Johannes Kreisler f. Areisler,

Johannes.
[Jude, Der getaufte, von Abam Dehlenschläger] XIV, 220.

[Jugendromans, leberbleibsel eines] XIII, 5.

[3nlie] XIV, 43. Buftig-Bürgermeifter, Der Gtargarder, Calderon] XIII, 84.

Rampf, Der, ber Ganger II, 19. [Ranonitus Ceubert] XIV, 197. [— Stöhr] XIV, 197.

Rapenmeifter, Der, Johannes Rreisler XIV, 198.

-, Der, Johannes Areisler an den Baron Wallborn XIII, 325. - Rreisler, Brief bes Baron

Wallborn an den XIII, 325. Rapellmeifters, Des, Johannes Areislers Dissertatiuncula XIII,

140.

-, - Gin Brief XIV, 22. , — musikalische Leiden VII, 28; XIII, 232.

[Natalog bes Reuen Lefeinftituts bon C. F. Rung] XIII, 157.

Rater Murr an Johanna bie Sängerin XIV, 40.

["Rater Murr", Drudfehlerverzeichniß im] XIV, 32.

[Rater Murr, Todesanzeigen bes] XIV, 169.

Raters Murr, Lebensanfichten bes VIII; XIV, 32.

Reller, Die Gesellschaft im VII, 275.

[-, Die Leipziger] XIII, 225. Rind und Beber, Der Freischüt, Oper von XIV, 162.

Rind, Das fremde II, 221.

[Rindermörder, Der] III, 16.

(Rirchenmufit, Alte und neue) (II, 153); (XIII, 218); XIII, 282.

Alein Baches genannt Binnober IX, 1.

[Meift, Seinrich von | XIII, 133. Aluftergeiftlichen, Schreiben eines, an feinen Freund in ber Hauptstadt XIII, 14.

Alubb (Clubb), Rreislers mufifalisch-poetischer VII, 309; XIII, 357.

[Rluge, Die Curen bes XIII, 244. Dr.]

Anopimacher = Kamilie, Diel XIII, 5

Königsbraut, Die IV, 199.

Rogebue, Der Opern-Almanach bes hrn. A. v. XIII, 312.

Areisler, Brief bes Baron Ballborn an ben Rapellmeifter XIII, 325.

-, Der Rapellmeifter Johannes

XIV, 198.

-, Der Rapellmeifter Johannes, an den Baron Wallborn XIII, 325.

Johannes, Gin Brief bes Rapellmeifters XIV, 22.

Areisleriana VII, 26; VII, 300. Areislers mufitalifch - poetifcher Mubb (Clubb) VII, 309; XIII, 357.

—. Johannes, Des Rapellmeisters, Dissertatiuncula XIII, 140.

—, Johannes, des Kapellmeisters, musikalische Leiden VII, 28; XIII, 232.

Johannes, Lehrbrief VII, 339; (XIII, 323).

[Arespel, Rath] I, 28.

Arenter, Robe, Baillot, Biolinschule XIII, 164.

["Areuz, Das, an ber Oftfee" von Zacharias Werner | XIII, 39. [Ariege=Erlebniffe] XIII, 243.

Aunftverwandten, Die (X, 1); XIV, 2.

[Aung, C. F., Ratalog bes Reuen Leseinstituts von] XIII, 157.

-, Bertrag zwischen . . . und Hoffmann XIII, 203.

"Lalla Ruth", Festipiel von Spontini, Gefange zu XIV, 79.

(Leben, Rachricht aus dem, eines bekannten Mannes) III, 9; XIV, 32.

- breier Freunde, Gin Fragment aus dem I, 104.

[Lebens, Die Herrlichkeit bes lebenbigen] XIII, 242.

Rebens-Ansichten des Raters Murr VIII; [XIV, 196].

Lebensgeschichte, Fortsetzung von Abraham Tonelli's merkwürdiger XII, 202.

Lebenstiefe IV, 197.

Lehrbrief, Johannes Kreislers VII, 339; (XIII, 323).

Leichenbestattung, feierliche, ber Universalmonarchie XIII, 266.

Leiden, Musikalische, Johannes Kreisler's, des Kapellmeisters VII, 28; XIII, 232.

-, Geltsame, eines Theater-Direktors X, 1; (XIV, 2).

Der (Joseph Elsner) XIII, 253.

Reute, Moderne Welt - moderne XIII, 114.

Liebe und Giferfucht XIII, 40.

Riem XIII, 303.

Dphioch und der Pringessin IX, 149.

[Loeben, Otto Seinrich Graf, bie "Lotosblätter" bes] XIII, 403.

["Lotosblätter", Die, des Otto Heinrich Graf Loeben] XIII, 403.

[Lyfer, Johann Beter, ] Der treue Diener XIV, 236.

Magnetiseur, Der VII, 151; XIII, 327. [Magnetismus, Der] II, 5, 65. [Mahleren und Winjik] XIII, 19. Majorat, Das V, 172.

[Maler Müller, Der Rachtgefang aus ber Genovefa bes] I, 97.

Mann, Nachricht von einem gebilbeten jungen VII, 314.

(Mannes, Nachricht aus dem Lesben eines bekannten) [Der Teufel in Berlin] III, 9; XIV, 32.

-, Neueste Schickale eines abentheuerlichen XII, 198.

Marquife, Die, be la Pivardière XII, 105.

Martin, Meister, der Küfner und seine Gesellen II, 163; XIV, 194.

Majchinist, Der vollfommene VII, 61.

Masquerade XIII, 2.

Manjetonig, Ruffnader und I, 201.

Méhul, F., Ouverture du jeune Henri Chasse XIII, 149.

Meister Floh X, 105; XIV, 170.

— Johannes Wacht XII, 57.

— Martin ber Küfner und seine Gesellen II, 163; XIV, 194. —, Die, des Gesanges XIV, 16.

Missa a quattro voci . . . Composta da Luigi van Beethoven (II, 162); XIII, 218.

Monarchy, universal, The exequies, of the XIII, 266.

Monathe, Dren verhängnisvolle XIII, 235.

[Müller, Maler, Der Nachtgesang aus der Genovesa des] I, 97.

Murr, Kater, an Johanna die Sängerin XIV, 40.

["Murr, Kater", Druckfehlerverzeichniß im] XIV, 32.

[Murr, Rater, Todesanzeigen bes] XIV, 169. Murr, Lebensansichten bes Katers VIII; XIV, 32, [196].

[Mujit] XIII, 8.

-, Gedanken über den hohen Werth der VII, 38.

—, Mahleren und] XIII, 19. —, über den sogen. Effekt in der VII, 331.

- zu Göthe's Egmont, von L. v. Beethoven XIII, 226.

[Mujiter, Albumblatt für einen] XIV, 196.

Musiters, Lichte Stunden eines wahnsinnigen VII, 301; XIII, 133.

Mufitfeind, Der VII. 323.

[Machricht] XIII, 353.

— aus dem Leben eines befannten Mannes [Der Teufel in Berlin] III, 9; XIV, 32.

— von den neuesten Schickfalen des Hundes Berganza VII, 84; XIII, 205.

- von einem gebildeten jungen Mann VII, 314.

[Rachtgesang, Der, aus der Genovesa des Maler Müller] I, 97. [Rachtphantasien] XIII, 139.

[Rachtreter Schillers] XIII, 404.

Rachtstüde V.

[Rachttopf, Der goldene] (Topf, Der goldene) XIII, 241.

Raivetät [1] XIV, 168. — [II] XIV, 188.

[Renjahrsnacht] XIII, 10.

Ronne, Die, an die Braut XIII, 330.

[Rotatenbuch, Einiges aus Hoffmann's] XIV, 181.

Ruftnader und Maufetonig I, 201.

[Dehlenichläger, Abam, Der getaufte Jude] XIV, 220. Eginsthi(i), 3wölf Bolonaifen vom Grafen XIII, 321.

Olimpia. Gine ernfte Oper von Spontini XIV, 82.

Din(i)mpia, Nachträgliche Bemerkungen über Spontini's Oper XIV, 126.

Ombra adorata! VII, 34. [Entel, Der alte] IV, 8.

Dern-Almanach, Der, des Sin. 21. v. Kopebue XIII, 312.

[Operncomponisten, Theaterdichter und] III, 186.

Dphioch, Geschicht evon dem Könige, und der Prinzessin Liris IX, 149.

Eratorium: Christus . . . von August Bergt XIII, 245.

["Ditjee, Das Kreuz an ber", von Zacharias Werner] XIII, 39. [Ett, Sir, Die Hosen bes] XIII, 1.

Duverture aus der Oper Leszec Bialy von Joseph Elsner XIII, 253.

Ouverture de Coriolan par Louis van Beethoven XIII, 142.

de l'Opéra Andromeda –
 par Jos. Elsner XIII, 253.

du jeune Henri Chasse par
 F. Méhul XIII, 146.

 et Airs de l'Opéra I. Virtuosi Ambulanti (Fioravanti) XIII, 81.

[\$\*\*\*, Der Clubb in] I, 8. Paer, F., Sofonisbe, Opéra XIII, 116.

Bagodenburg, Die [von Adolph von Schaden] XIV, 221.

Paris, Der Den von Elba in XIII, 342.

Phantafiestude in Callot's Manier VII; (XIII, 242).

[- -, Erflärung ber Titelvig-

netten zu Band 1 und 2 der 1 XIII, 242.

[Philosophen, Die beiden] I, 10. Bilgerinn, Die XIII, 67.

Bivardière, Die Marquise de la XII, 105.

[Plan zu "Die Glixiere des Teufels"] XIII, 263.

Pownoisen, Zwölf, ... bom Grafen Oginsth(i) XIII, 321. [Bojener Caricaturen, Berloren gegangene] XIV, 196.

Breis, Der XIII, 17.

Bringeffin Blandina [VII, 313]; XIII, 358.

— Brambilla IX, 105.

[Bringip, Das Gerapiontische] I, 49.

[Brogef gegen Friedrich Ludwig Jahn, aus Hoffmanns amtlichem Bericht im] XIV, 34.

[Bublitum, Canger, Schaufpieler und] XIII, 353.

Buftfuchen, A. S., Choralbuch ...XIII, 151.

-, Rurze Anleitung, wie Singe-Chore auf dem Lande zu bilben find XIII, 151.

[Mäthiel] XIII, 132. Ranber, Die XI, 54. [Rath Arespel] I, 28. Reichardt, J. G., Grande Sonate XIII, 274. [ReifeBulletin] XIII, 210. Renegat, Der XIII, 20. Replit, Beigende IV, 198. Reffource, Unfere] I, 11. Revierjäger, Der (V, 42); XIII, 330. Riem, 28. F., Zwölf Lieder XIII,

303

[Riciengebirge, Aus dem ] XIII,

Ritter Glud VII, 15; XIII, 72.

Rode. Rreuger und Baillot, Biolinichule XIII, 164.

[Roman des Freiherrn von Bieren] I, 102.

[-, Ungeschriebener] XIV, 16. [Romanichmierer Carl Friedrich Cramer, Aber ben] XIII, 18. Romberg (Andreas), Pater noster

XIII, 85.

Riige XIV, 41.

Cachini's, Ueber einen Ausipruch, und über ben fogenannten Effett in der Mufit VII, 331.

Sachsenhausen, Geschichte bes Schneiberleins aus X, 196.

Canger, Der Rampf ber II, 19. [-, Schaufpieler und Bublifum] XIII, 353.

Cangerin, Johanna die, Rater

Murr an XIV, 32.

Cammlung grotester Bestalten nach Darftellungen auf bem R. National-Theater in Berlin XIII, 64.

Sanctus, Das V, 121.

Sandmann, Der V, 7; XIII, 354. Saufdwanges, Die Folgen eines XIII, 112.

[Schaden, Abolph von,] Die Bagodenburg XIV, 221.

Echanspiele bes Calderon de la Barca, Ueber die Aufführung der XIII, 134.

[Schauspieler, Der alte] IV, 94. [-, Xenien auf Bamberger] XIII, 146.

[Echaufpielhaufes, Der Brand des Berliner] XIV, 9, 200.

Echidiale, Reuefte, eines abentheuerlichen Mannes XII, 198.

Echidialen, Rachricht von ben neuesten, des Sundes Berganza VII, 84; XIII, 205.

[Schillers Machtreter] XIII, 404.

Schlacht, Ideal einer. Bon Tobias haslinger. XIII, 223.

[Schlemihl] XIV, 200. Schluglied XIV, 33.

Schneider, Fred., Grande Sonate . . . XIII, 270.

Schneiderleins, Geschichte bes, aus Sachsenhufen X, 196.

Schnellbfeffers, Jacobus, Flitterwochen vor der Sochzeit XIV, 185.

Schreiben an ben Berausgeber XIV, 74.

- eines Rloftergeiftlichen an feinen Freund in ber Sauptstadt XIII, 14.

[Schufter, Der benetianische] III,

[Scott und Bhron IV, 178. Scuberi, Das Fraulein bon III, 142.

[Selbit-Bortrait] [1] XIV, 197. - [II] XIV, 199.

[Selbstbiographifches] XIV, 1.

[Serabion, Der heilige] I, 14. Seubert, Ranonifus] XIV, 197. [Serapions-Briider, Die I; II;

III; IV; XIV, 194, [195]. Signor Formica IV, 13.

Sinfonie f. auch Symphonie. - No. 5. par Louis van Beet hoven XIII, 88.

- par Witt XIII, 74.

- turque No. 7 par Witt XIII,

[Gir Ott, Die Sofen bes] XIII, 1. Sofonisbe. Opéra par F. Paer XIII, 116.

Sonate, Concerto pour le Pianopar J. Fröhlich forte ... XIII, 297.

-, Grande . . . par J. G. Reichardt XIII, 274.

Sonate, grande . . . par Fred. Schneider XIII, 270.

(Sonnet, Rettifizirtes) XIV, 43. Spiegelbilde, Die Beschichte vom verlornen VII, 284.

Spieler-Glud III, 208; [Nachflang III, 235.

Spohr, Louis, Première Symphonie XIII, 124.

Spontini, Gefänge zu bem Festspiele "Lalla Ruth" XIV, 79. -, Gruß an XIV, 44.

-, Olimpia. Gine ernfte Oper

XIV, 82.

-'s Oper Olympia, Nachträgliche Bemerfungen über XIV 123.

[Sputgeichichte, Gine] II, 67. [Stellengeinch] XIII, 63. [Sterne-Barodie, und Jean Baul-]

XIII, 6.

[Stöhr, Ranonifus] XIV, 197.

Stude, Die in ben Text ber Nachlese nicht aufgenommenen] = Erster Anhang XIV, 191.

Stiide, Bergeichniß bon mir fomponirter XIV, 191.

[Stuhlwagen, Der Samburger] XIII, 224.

Stunden, Lichte, eines wahnsinnigen Musiters VII, 301; XIII, 133.

Sylvefter-Racht, Die Abentheuer ber VII, 270; XIII, 356.

Symphonie f. auch Sinfonie. . . . No. 4. par C. A. Braun

XIII, 213. - . . . par J. W. Wilms XIII, 213.

-, Première par Louis Spohr XIII, 124.

[Zacchinardi] XIV, 16. [Terzetto buffo] IV, 124. [Testament] XIV, 180.

[Tenfel, Der, in Berlin] (Nachricht aus dem Leben eines befannten Mannes) III, 9; XIV, 32.

Teufels, Die Eliziere des VI. [—, — Plan zu] XIII, 263. [Thaffilo] XIV, 200.

Theater-Direttors, Seltsame Leiben eines X, 1; (XIV, 2).

[Theaterdichter und Operncomponisten] III, 186.

[Titelvignetten, Erflärung ber, zu Band 1 und 2 ber "Fantafiestüde in Callots Manier"]
XIII, 242.

[Tobesanzeigen bes Rater Murr] XIV, 169.

Tone, Ahnungen aus dem Reiche der XIII, 323.

Tonelli's, Abraham, merkwürdige Lebensgeschichte (Fortsetzung) XII, 202.

Tonfunft in Berlin, Briefe über XIII, 332.

Topf, Der goldne VII, 190; XIII, (241), 329.

Eraneripiels Carlo, Un den Dichter des XIV, 43.

[Neber das Drama "Der Stralower Fischzug"] XIV, 180.

[Meberbleibiel eines Jugendromans] XIII, 5.

["Undine", Borschläge an Fouqué zur] XIII, 402.

[Undine-Textes, Alenderungen bes Fouqueschen] XIII, 159.

[Uniformen, Bohlnische] XIII, 38. Universalmonarchie, feierliche Leischenbestattung ber XIII, 266.

Beichnungen = Dritter Anhang] XIV, 196.

[Unterhaltung, Die gesellschaftliche] IV, 3. [Bamphr, Der] IV, 183. |Bamphrismus, Der] IV, 179.

Stoffe durch Andere = Fünfter Anhang] XIV, 220.

Bertrag zwischen . . . Rung und . . . Soffmann XIII, 203.

Bergeichnig von mir fomponirter Stude XIV, 191.

Betters, des, Edfenster XII, 205. [Bieren, Roman des Freiherrn von] I, 102.

Biolinicule von Robe, Kreuger und Baillot XIII, 164.

Virtuosi, Ambulanti, I., Ouverture et Airs de l'Opéra (Fioravanti) XIII, 81.

Bifion, Die, auf bem Schlachtfelbe bei Dresben XII, 137.

[Borichläge an Fouqué zur "Undine"] XIII, 402.

[Bog, Julius von] XIV, 197.

Bacht, Meister Johannes XII, 57.

[Wahnjinn] XIII, 116.

Bahnfinns, Merfwürdige Arten bes XIII, 84.

Baisenhaus, Das, Oper von Joseph Weigl XIII, 104.

Wallborn, Baron, Brief des, an den Kapellmeister Kreisler XIII, 325.

-, Der Kapellmeister Johannes Kreister an den Baron XIII, 325.

[Warichan] XIII, 34.

Beber, Maria von, "Freischüte", Vorläufiger Bericht über XIV, 161.

[-, Freischüt, Gutachten über ben in Wien erschienenen Rlavierauszug] XIV, 186.

-, Kind und, Der Freischüt, Oper von XIV, 162.

Beigl, Joseph, Das Baisenhaus, Oper XIII, 104.

Welt, Moderne - moderne Leute XIII, 114.

[Werner, Zacharias] IV, 99; XIV, 197.

[—, Zacharias: "Das Kreuz an ber Oftsee"] XIII, 39.
[— und Issaad XIII, 66.

[Widmung eines Arnstallpokals an Sigig] XIV, 196.

[Widmungen = Zweiter Anhang ] XIV, 195.

Wiederfehn! XIV, 192.

Wille, unfer legter, hierinn befindet sich XIV, 180.

Wilms, Symphonie . . . XIII, 213.

Witt, Sinfonie No. 5 XIII, 74.

—, Symphonie turque No. 7
XIII, 77.

Wit, Schlagender IV, 198.

[Witholde, Die] IV, 7. | Wohnungs-Plan Berlin, Tan-

benstraße 31 XIV, 198. Worten, Einige Bemerkungen zu

den, die der Königl. Kammerfänger Hr. Fischer ... ausgesprochen hat XIV, 10

Bunder, Staliens IV, 197.

[Xenien auf Bamberger Schaufpieler] XIII, 146.

3aches, Klein, genannt Zinnober IX, 1.

Zinnober, Klein Zaches genannt IX, 1.

Bujammenhang, Der, ber Dinge IV, 128.

## B. Namen- und Sachregifter.

Mbalard VI, 88.

Mbraham a Santa Clara (Ulrich) Megerle) XIV, 39.

"Ach ich liebte" etc. aus Mozarts Entführung VII, 30, 31.

Achill, Oper von Baer XIII, 256.

Admet Effendi (türfischer Gefandter) XIV, 13, 14.

Mbelung, Johann Christoph (1732—1806), Sprachforscher und Grammatiker VII, 94.

"Advokaten, Dem", etc. aus Sterne's Empfindsamer Reise VIII, 13.

Memil (Emil), Darmstädtischer Erbpring XIV, 192

Meichhlos VIII, 132; IX, 164; XIV, 132 (fälschlich für Sophofles).

Mefthetiter, Gin tuchtiger =

Samuel Christoph Wagner (?) XIV, 30, 31.

Metius von Ampha, Arzt bes 6. Jahrhunderts II, 149.

Mgathodämon — Apollonius von Thana, Minstifer des Alterthums, von Wieland poetisch behandelt VIII, 37.

**Uguillar**, spanischer Feldherr unter Ferdinand von Aragonien V, 129 ff.

"Ah pietà pietà Signore!" (aus Jomessis, "Miserere") VIII, 50.

**Ahasberus** III, 87; VI, 100; XIV, 17.

"Ahnfrauen" = Die Ahnfrau von Grillparger (1817).

Ahnherr, sein alter würdiger = "The Spectator", von Addison herausgegeben XIV, 74, 75.

"Atanthusblätter" = parodistische Anspielung auf Loebens "Lotosblätter" VIII, 56.

Alba XII, 139.

Albrecht, Johann Friedrich Ernst (1752—1814), fruchtbarer Romanschriftsteller (XI, 205); XIV, 215 ff.

Albrechtsberger, Johann Georg (1736—1809), Musiktheoretiker, Beethovens Lehrer in Wien

XIII, 219.

Micibiades VII, 302.

D'Alembert, Jean le Rond (1717 —1789), hochbedeutender Phislosoph und Atustifer VII, 8.

Mlegander (I.), Kaifer von Rußland XII, 140; XIII, 211, 244.

Alexander ber Sechste (Bapft 1492-1503) VI, 259.

Mi, Nachfolger Mohammeds V, 285.

Allegri, Gregorio (1584—1652), hervorragender Tondichter XIII, 246, 285, 292.

Almeira (Befehlshaber eines spanischen Regiments) IV, 150.

Metastasios, Clemenza di Tito"
I, 94.

Alruna (Taschenbuch für Freunde der Borzeit, 1805—1812) XIII, 308, 309.

Alte, Dieser = Stengel, S. v. VII, 126 ff.

Alten, v. (Geheimer Oberbaurath, Hoffmanns Hauswirth in Berlin, Taubenstraße 31) XIV, 199.

"Alter, Das sechste" aus Shakespeares "Wie es Euch gefällt" VII, 127.

Altoum, einen so überaus vor, trefflichen = Unzelmann X-61.

Migine, aus Ariofts Rasendem Roland I, 35; VII, 19.

Amadis von Gallia, ber berühmteste Ritterroman (15. Jahrhundert) XIII, 382.

Amaldasongi, Prinzessin von (von Hossismann selbst gebildetes

Fabelland) VII, 160.

Amann, Justus (Jost) (1534— 1591), bedeutender Nürnberger Maler XII, 177.

Amati, Antonio (1550—1635), einer der berühmtesten Geigenbauer I, 32; III, 248.

Umboina (irgend ein fabelhaftes

Reich) I, 135, 143.

Umbrofius (340—397), Bischof von Mailand, Begründer des Kirchengesanges II, 158.

- von Camaldoli (1386-1438)

I, 15.

Umor, Der verbannte (vielleicht L'amour exilé de Cypre, Oper von Gresnick 1793) XIII, 123.

Unapäjten, antifes Bersmaaß ( ~ —) IV, 219.

Andacht, Die, zum Kreuz, f. Calberon.

Andreas der Zweite, König von Ungarn II, 54.

Aneurysma, Erweiterung einer Schlagader durch Berkalfung XIII, 157.

Unfossi, Basquale (1727—1797), Componist I, 70, 71; V, 286.

Angriff, Der, der Colomb'schen Susaren, Bild von Baux XIV, 77.

Unhänge, faliche, Fehler im Meistergesang II, 196.

Annibal, f. Carracci.

Unfelmus, Der Student, Held bes "Goldnen Topf" von Hoffmann XIV, 198. Antibachien, antifes Bersmaaß

Antius, Drudfehler, f. Metius. Antonius, Der heilige (251-356)

I, 19; VI, 27 ff.; VII, 14. Apolloni, Filippo, aretinischer Schauspielbichter (17. Jahrhundert) IV, 80, 84.

Naninas, Thomas, j. Thomas von Aquino IV, 217.

Arbeit, die literarische = Datura fastuosa XIV, 54.

Arbeit, jene = die Hosen (Flohlied aus Goethes Faust) X, 130.

"Ariel, mein"—aus Shafespeares Sturm VIII, 20.

Mrioft I, 22, 23, (35), 84; (VII, 19, 74); VIII, 30, 346; X, 224, 225, 227.

Armadillo = Gürtelthier X, 149. "Armenier, eine Art", aus Schillers Geisterseher XI, 205.

Armida, f. Glud.

Armide(a) aus Taffos "Befreitem Jerufalem" IX, 144; XI, 73, 75.

Arndt, Johann (1555—1621), berühmter Erbauungsschriftsteller I, 105.

Arche, Friedrich, Jurist des 18. Jahrhunderts VIII, 317.

Arriaza, Don Juan Baptista de (1770—1837), spanischer Dichter IV, 148, 165.

Artemidorus (Dalbianus), griechifcher Schriftsteller im 2. Jahrhundert III, 49.

Artus (König) I, 157; XIII, 321. Arzt, Der seiner Chre, s. Calderon. —, ein = Mesmer VII, 181. —, ein alter berühmter = Heim II, 13.

Assa (Asa) foetida, höchft übelriechenbes und sichmedenbes Medifament IV, 195; XII, 205.

Mftolfo, aus Ariofts Rafenbem Roland I, 35.

Atalanta, Wettläuferin der griedischen Sage VIII, 14.

Athalia, Der Dichter ber = Racine VII, 147.

Atlantis, das Wunderland ber Romantik VII, 265, 269.

Atterbom, Per Daniel (1790— 1855), schwedischer Schriftsteller (XIV, 46).

"Auf bem Bau" = 3m Bucht-

haus XII, 100. Augenarzt, Der, Singspiel von Gyrowep I, 91; XIII, 157 ff.

August(118), Kaiser II, 75. Augustus, Kurfürst zu Sachsen

III, 29. Ausipruch, jener: Ja, ja! etc. aus Ev. Matth. 5,37 VII, 39.

Arnr, Oper von Salieri XIII, 225.

Babo, Joseph Marius (1756— 1822), Schauspielbichter (XIII, 147).

Bach, Emanuel (1714—1788) I, 58; VII, 323, 324; XIII, 278.

Bad, Johann Sebastian I, 58; II, 160; VII, 28, 31, 32, 48, 52, 53; VIII, 232; XIII, 156, 253, 275, 276, 277, 286; XIV, 140, 169, 209.

Bachien, antifes Bersmaaß (— — ) IV, 219.

Bacquet, bestimmte Urt magnetischer Batterie II, 8.

Baber, Tenorist, zuerst in Bamberg, dann in Berlin XIII, 122.

—, Madame (?) (XIV, 48).

Bagge, Karl Ernft v., Baron, Preußischer Kammerherr (III, 241 ff.); (XIV, 21). Bahrdt, Carl Friedrich (1741— 1792), berüchtigter Theologe und Pasquillenschreiber VII, 10.

Baillot, Bierre Marie François (1771—1842), bedeutender Geiger und Theoretifer XIII, 164 ff.

Bamberg (IV, 94).

Bandello, Bolumnio (Kardinal) IV, 80.

"Bankhuttis!" etc. aus Zacharias Werners "Areuz an ber Ostfee" IV, 101; XIV, 212.

Banise, asiatische, schwülstiges Werk des Zigler von Klips hausen V, 280.

Barbarin, Ritter, Gegner Mesmers II, 8; VII, 166.

Barbier, der von Sevilien, Luftspiel von Beaumarchais, comp. v. Paesiello I, 34; VII, 66; XIV, 216.

Barnabei, Drudfehler, f. Ber-

Bartels, Ernst (Arzt und Schriftsteller) II, 9; V, 159.

Barthold (Berthold Schwarz) VIII, 52.

Bartholdy, Jacob Salomo (1779—1825), Reiseschriftsteller XI, 105, 133.

Bartolocci (Quelle Hoffmanns im Meister Floh) X, 205.

Barton, Henri (1767—1844), Componist (X, 141); (XIV, 206).

Bajedow, Johann Bernhard (1723—1790), bekannter Pädagog VIII, 26; X, 63.

Baftille, Die, bas Parifer Staatsgefängniß XIII, 19.

Bağift, mein = Fifcher, Joseph (X, 17 ff.).

Bataille, musikalische, ben Prag, von Kopwara XIII, 224.

**Battoni**, Pompeo Girolamo (1708—1787), berühmter Maler V, 22.

Baumgärtner (Leipziger Kunfthändler und Berleger) (XIV, 204).

Baumgarten, Siegmund Jacob (1706—1757), Theologe und Rationalist VIII, 186.

Baux, Raymond de, Schlachtenmaler (XIV, 77).

Bayerlein (Lieutenant) XIII, 210.

Banle, Beter (1647—1706), Philosoph und Gelehrter XIV, 182.

Bearbeiter, Der beutsche = Schiller X, 61.

Bearbeitung, Die, (von Romeo und Julia) von der Sie sprechen etc. Von Goethe X. 54.

Beaumarchais, Caron be (I, 34); (VII, 66); (XIII, 66); (XIV, 216).

Bed, Abministrator, Zechkumpan Soffmanns in Bamberg XIII, 113.

Beder, Balthasar (1634—1698), hölländischer Prediger, Bekämpfer des Hegenunwesens VIII, 317.

Beer, Johannes (1652—1700), Musikhistoriker III, 85.

Beresford, James (1764—1840), Romanschriftsteller, Berfasser von "Menschliches Elend" XIV, 211.

Beethoven I, 76; II, 152, 156, 161, 162; VII, 33, 35 42, 43 ff.; VIII, 64, 119; XIII, 88 ff., 107, 124, 142 ff., 192 ff., 213, 217, 218 ff., 226 ff., 273, 276, 298, 335; XIV, 50, 72, 164, 209.

Coriolan-Duvertüre XIII, 142 ff. Egmont-Musit XIII, 226 ff. Ridelio XIV, 164.

Meffe Cbur II, 152, 162; XIII, 218 ff.

Symphonie (No. 5) C moll VII, 35, 46 ff.; XIII, 88 ff., 192.

Symphonia (No. 6) pasto-

rale XIII, 107. Trios Op. 70 VII, 48 ff.; XIII, 192 ff.

Beireis, Gottfried Christoph (1730-1809),Professor Belmftadt, berühmt durch feine Wunderdinge, die Goethe und Ludwig Bechstein ("Die Geheimnisse eines Wundermanns") beschrieben VII, 172.

Belijario, italienischer Maler (16.

Nahrhundert) IV, 28.

Belle (Bosaunen-Birtuose) XIV,

"Beluftigungen, Biographifche", ein Jean Baulicher Titel (Biographische Beluftigungen unter der hirnschale einer Riefin) VIII, 25.

Benda, Georg (1721-1795),geschätter Tondichter VII, 324.

Benevoli, Orazio (1602—1672), bedeutender Componist II, 154; VII, 53; XIII, 246.

Benfyra (Cabbalift) IV, 213. Berchler, Sans, Meifterfinger II,

"Bergamw, Dicht bei" = im Reich ber Comodie. (Wie ber "Dottor" aus Bologna, ber "Brahler" aus Reapel, "Pantalon" aus Benedig, stammen "Brighella" und "Truffaldin" aus Bergamo.) IX, 177.

Berganga, f. Cerbantes.

Berger, Ludwig (1777-1839),

trefflicher Componift, Lehrer Mendelssohns VII, 273.

Berghem, Claes (1620-1683), hollandischer Landschaftsmaler VIII, 137.

Bergt, August (1772—1837), Componist XIII, 245 ff.

Berlin (X, 75); (XI, 98 ff.). Gioseffo Antonio Bernabei, (1659—1732), Tondichter II, **1**60.

Bernardo, Drudfehler, f. Leonardo Leo II, 160.

Bernhardi, Johann Christian August (1769—1820), Schriftfteller XIV, 198.

Bertram be Bornis, (1140-1215) Troubadour (erscheint in Dantes Inferno) VI, 100.

Beste (Berliner Komifer) XIII, 65.

Bethmann, Friedrike Auguste (1760-1815), berühmte Berliner Schauspielerin VII, 15 (135); X, (61), (66), 141; XIV,

Bettelweib, Das, von Lofarno, f. Rleift.

Bettina = Elisabeth (Bettina) Marcuse V, 120 ff.

Bhogovotgita, ein Abichnitt bes Mahabbarata VII, 238.

Billington, Wig, f. Gillray X, 20, 22.

"Bift Du ber Squenz" etc. aus Shafespeares Sommernachtstraum VI, 144.

Blatter, Diese = Haube und Speneriche Zeitung XIV, 44. biefe = Allgemeine Beitung

für Musik und Musikliteratur

XIV, 67 ff.

-, bramaturgische = Dramaturgisches Wochenblatt (erschien von 1815—1817) X, 3.

Blate, Joachim, englischer Felbherr (Gegner Napoleons) IV, 151 ff.

Blantenfee, Georg Graf v. (Dichter des "Carlo", 1820) (XIV, 43).

Blatt, jenes Hogarthische "Credulity, superstition and fanatism" XII, 212.

"Blube liebes Beilchen" etc. Bedicht von Overbed VII, 39.

Blume, Heinrich (1788-1856), berühmter Baffift in Berlin XIV, 167, 215.

Die blaue, Bezeichnung ber Romantif in Novalis "Heinrich b. Ofterbingen" VII, 145.

falsche, Blumen, Fehler im Meistergesang II, 196.

Boabbil (Maurenfonig) V, 128. Boccaccio IV, 12, 91; VI, 87, 88. Bobe (Bamberger Schauspieler) XIII, 148.

Börhabe, hermann (1668-1738), berühmter Naturforscher II, 149.

Borne, Ludwig (1786—1837) (verurtheilt in ber "Waage" bie Serapions-Brüder")(XIV,74).

Bötti(h)ger, Carl August, (1760 —1835), Archäologe VII, 124; XIII, 267.

Boieldien, Abrien (1775-1834) bedeutender französischer Operncomponist XIII, 298 ff.

Boileau, f. Despreaux.

Bonabarte V, 115, 161, (263); XI, 199; XIII, 211, 212, 235 ff., 244, (253), (266 ff.), 342 ff.; XIV, 204.

Boucher, Alexandre Jean (1778-1861), Biolinist XIV, 169. —, (Bouché), Paul, Runftgartner in Berlin VII, 277. Bouflers, Stanislas be (1738-1815), Dichter (IX, 111).

Bramigt (Berliner Suthanbler) I, 134.

Brandt (Bamberger Schau-(pieler) XIII, 123, 147.

Braun, Carl Anton (geb. 1788), Componist XIII, 213 ff.

Breitenftein, Berfasser "Broberollen" (X, 37).

Brentano, Clemens (VIII, 140): (X, 82); XIV, 2, 198.

Bregner, Chriftoph Friedrich (1748-1807), Luftfpielbichter IV, 93.

Brega, Grafin (aus Dresben) XIII, 240.

Brenghel, f. Sollenbreughel. Briefe, gewisse freundschaftliche = Empfindsame Reise bon Sterne XIV, 49 f.

Briffault, Eugène (1794-1854), Librettift, einer ber 3 Textdichter von Spontinis "Olympia" (XIV, 153).

Brinbillier, Marquife bon (Gift-

mischerin) III, 147 ff.

Bruder, dem jungern, meines Oheims = Johann Ludwig Dörffer VIII, 90.

—, ein, des hochbetrübten Vaters = Jerôme XIII, 269.

-, mein jüngerer = Mystifi-tation Hoffmanns XIV, 72.

"Brudermorder, beherte" = Die Schuld von Müllner (1813) XIV, 162.

Brühl, Rarl Morit Graf bon (1772-1837), Intenbant ber Königl. Schauspiele in Berlin XIV, 199.

Bublina, griechische Freiheitsheldin im Rampf gegen die Türken XI, 186.

Bucentoro, bie venetianische Staatsgondel II, 106 ff.

Buch, das . . . = Schubert,

G. S., Ansichten von der Nachtfeite der Naturwissenschaft

—(1808) VII, 185.

, ein gewisses fantastisches = Phantasiestücke in Callots Manier von Hoffmann XIV, 22.

—, ein seltsames = Die Eliziere des Teufels von Hoffmann I, 25.

-, ein bortreffliches = Berganza bon Hoffmann XIV, 211.
-, jenes berrufene = Excorpo-

rationen von Albrecht XI, 205. Buchftabenweiß, garte, Meifter-

fingerweise II, 180.

Bühnendichtern, Einer von euern neuesten = Zacharias Werner VII, 135.

Bürger, Glife (1769—1833), Gattin Gottfr. Aug. Bürgers (VII, 113).

Burger, Gottfried Auguft (III, 135).

Buiching, Anton Friedrich (1724 —1793), Geograph IX, 149.

Bujac (einer der 3 Textdichter von Spontinis "Olympia") (XIV, 153).

Buttmann, Philipp (1764—1829), berühmter Philologe und hervorragender Withold, Begründer der "spanischen" Gesellschaft (s. d.) (XI, 141).

Byron, Lord IV, 179; XIV, 162.

Căjar VII, 8; XIII, 370.

Cazilia = Julie Marc VII, 107 ff. XIII, 205 ff.

Caglivitro (Foseph Balsamo) (1743—1795) III, 82; V, 19; VII, 172; (VIII, 116?).

Calaf, Held in Gozzis und Schillers Turandot V, 259.

Calbara, Antonio (1670—1736), Tondichter II, 160; XIII, 285, 287, 288. (VII, 140); VIII, 25, 75; X, 77, 78; (XI, 200); XII, 236; XIII, 40, 84, 85, (133), 134 ff., 142; (XIII, 265, 361, 362).

Die Andacht zum Kreuz VII, 140; X, 77, 78; XIII, 133, 134 ff., 265.

Der Argt seiner Chre XI,

Blume und Schärpe (Schärpe und Blume) XII, 237; XIII, 40 ff.

Die Brude bon Mantible X,78; XIII, 135, 138, 139,

(361), (362).

Der große (wunderthätige) Magus IV, 102; X, 78.

Der standhafte Bring X, 78; XIII, 134, 137, 138.

Die große Zenobia X, 78. **Callot**, Jaques (1592—1635), berühmter Kupferstecher, Borbild Hoffmanns V, 106; VII, 8, 12, 13, 299; IX, 107, 127, 229; XII, 208; XIII, 242, 325, 329. Phantastisch farrifirte

Blätter = Balli di Sfessania di Jacomo Callot IX, 107.

Cambnies VI, 142.

Camilla, Oper von Paer VII, 66. Campanella, Theodor (1568— 1639), Arzt und Weltweiser II, 149.

Campra, André (1660—1744), Componist XIV, 126.

Canzi, Catharina (1805—?), Sängerin in Berlin XIV, 196.

Caracalla, römischer Kaiser VI, 87, 88, 219.

Cardanus, Hieronymus (1501— 1576), Mystifer XI, 206; XIV, 182. Carissimi, Giacomo (1604—1674), berühmter Tondichter IV, 35, 75.

Carl, f. Rarl.

Carracci, Annibale (1560—1609), einer der bedeutenosten Maler IV, 24, 27, 28, 36.

Casparini, Eugenius (1624—1706), Orgelbauer VIII, 104.

Cassiodorus Remus, spanischer Theologe des 16. Jahrhunderts IV, 214.

Caftel, Bertrand (1688—1757), Bater, Erfinder des Farben-Claviers XIV, 24

Catalani, Angelica (1779—1849), berühmte Sängerin IV, 125; XIV, 62.

Cato VI, 143; VIII, 125.

Cavalcanti, Andrea (17. Jahrhundert), Gelehrter IV, 80.

Cavalier, Der im Fregarten ber Liebe herumtaumelnde, von Johann Gottfried Schnabel (Warnungsstadt 1738) V, 280; VIII, 163.

Cavalli, Francesco (1600—?),

Componist IV, 35, 43.

**Cazotte**, Jacques (1719—1792), französischer Romanschriftsteller XI, 213, 214, (215), (216), (218), (223).

Geccarelli, Odoardo (17. Jahrhundert), Sänger IV, 34, 55.

Celia, s. Shakespeares "Wie es Euch gefällt" III, 69; VIII, 46.

Cellini, Benvenuto (1500—1571) II, 182; VI, 100; XI, 100.

Cervantes (II, 151); IV, 91; VII, 10, 11, 84, 89; VIII, 133; (IX, 160); (X, 15 ff., 81); XI, 211; (XIII, 382). Berganza VII. 87 ff.: VIII.

Berganza VII, 87 ff.; VIII,

155.

Don Quigote II, (151), 220;

IV, 91; (VIII, 364); (IX, 160); (X, 15 ff., 81); XI, 211; (XIII, 224); XIII, 382.

**Cestius**, burch sein Grabmal — Phramide bes Cestius — in Rom berühmt IV, 22.

Chamisso, Abalbert v. VII, 279 ff., IX, (64), 28; XII, 141; (XIV, 198, 200).

Charafter, ein unentschiebener = 3ad, 3. S. VII, 113 f.

Charité, Haupttrankenhaus Berlins I, 143; III, 61; XIV, 185.

Chartah Bhade, altindisches Gebicht IX, 77.

"Che dolce più" etc. aus Ariosts Rasendem Roland VIII, 345.

**Cherubini**, Luigi (1760—1842), berühmter Lonmeister VII, 336; XIII, 35, 143, 192, 244, 255, 291, 397.

Chesterfield, Philippe Dorner Stanhope, Graf v. (1694— 1773), Schriftsteller IV, 226.

Chezy, Helmina v. (1783—1856), Dichterin ("Die Enkelin der Karschin") XIV, 219.

—, Wilhelm v. (1806—1865), Schriftsteller (Sohn ber Helmina) XIV, 220.

Chiari, Bietro (1711—1785), schwülstiger Dichter IX, 163. Chimentelli, Balerio (Professor

in Pisa) IV, 80.

Chodowiedi, Daniel (1726— 1801), einer ber berühmtesten beutschen Kupferstecher V, 19; XII, 208.

Christ (Bamberger Schauspieler) XIII, 123, 147.

Choriamben, antikes Bersmaaß (— ~ ~ —) IV, 219.

Ciampini, Jacopo (Berfasser bes Werkes "Vetera monimenta, in quibus praecipue musiva opera illustrantur", Rom 1699) XIII, 264.

Eicero (f. auch Philippi, Johann Ernft) (II, 51, 95); III, 46. (49); VII, 8, 215, 217; XIII, 364.

Cimaroja, Domenico (1749— 1801), berühmter Tonbichter VIII, 123; XIII, 81, 117, (222).

Clam, Graf (schlesischer Magnat), XIV, 65.

Clelia, Roman der Scuderi, (10 Bände, 1654—1660) III, 143.

Clemens von Alexandrien, Kirchenvater (2. Jahrhundert) XI, 206.

Clemens VII. (Papst 1523— 1534) X, 221.

Cleobulus, einer ber fieben griechifchen Beifen III, 69.

Cleve, Der Graf von (Cabbalift) IV, 213.

Coccia, Carlo (1789—?), Componist (XIV, 16).

Cobrus, Trauerspiel von Cronegt (1760) X, 16.

Collin, Heinrich Joseph v. (1771 —1811), österreichischer Dichter (X, 16); XIII, 142.

Colomb, Ferdinand August v. (1775—1854), preußischer General XIV, 77.

Comp.(onist), Gin gründlicher, sehr geachteter = Friedrich Schneider XIII, 121.

Congreve, William (1772—1828), Erfinder der Brandraketen VIII, 124.

Conradi (Abvokat in Dresben) XIII, 241.

Constanze, Hauptrolle aus Mozarts Entführung VII, 30. Contessa, Carl Wilhelm (1777

—1825), schlesischer Dichter, Freund Hoffmanns, Serapionsbruder (I—IV); XIV, 79.

Conti, Bring XIV, 126.

Continentalshstem, Das (Einrichtung Napoleons) XIII, 267.

Contreras (spanischer General)
IV, 150.

**Corelli**, Arcangelo (1653—1713), bedeutender Tonmeister III, 246; V, 286; VII, 34; XIII, 166, 182, 235; XIV, 169.

Corinna, Helbin bes Romans ber Stael (IV, 178); VII, 123, 124.

Cornaro (Cardinal) VIII, 231. Corneille, Bierre VIII, 132.

Cornelius, Beter v. (1783—1867) II, 168.

Cornelius Repos VIII, 25; XIII, 364.

Corona, j. Fougué.

Corporal Trim, f. Sterne, Triftram Shandy XIII, 7.

Correggio, der berühmte Maler V, 107; XIII, 20.

-, Trauerspiel von Dehlenschläger (1816) X, 31, 32.

Correspondent, Hamburger (Beitung) XIV, 15.

Cotuguo, Domenico (1754—1822), neapolitanischer Arzt VIII, 153.

Coventgarden (großes Theater in London) X, 22.

Cranach, Lufas II, 208; IX, 32. Crescentini, Giramolo (1766—1846) berühmter Kaftrat, Componift VII, 34, 36, 37; XIV,62.

Crojus XII, 203.

Cronegt, Johann Friedrich v. (1731—1757), Dichter (X, 16).

cuno (Bamberger Theaterdireftor) XIII, 79, 80; (XIV, 206).

Curas, hilmar, Berfaffer eines alten Lehrbuchs ber Schreibetunft VIII, 29.

Chmort (fälschlich für Cimosto), aus Ariofts Rafenbem Roland

VII, 74.

**Chhrian**, Serapionsbruder (Friedrich) be la Motte Fouqué?) I—IV.

Chprian(us), Thascius Căcilius, Kirchenbater (3. Jahrhundert) XI, 206.

Datthlen, antifes Bersmaaß (— ~ ) IV, 216.

Dales, Der = Die Armuth (hebräisch) III, 65, 66, 67.

Dalfarl, Bewohner Dalefarliens (Schweben) I, 184.

Dallash(d) (Berliner Restaurant) XIV, 199.

Dame, Eine = Bilb von Schadow XIV 77f.

Dandolo, Andrea (Doge 1342— 1354) II, 104.

Daniel, f. Schillers Räuber V, 8. Dante I, 22, 183; IV, 13, 102; (VII, 72).

Dapertutto, Doctor, aus "Die Abentheuer ber Shlvesternacht" von Hoffmann XIV, 199.

"Das ist die Rücksicht, die Elend" usw. aus Shakespeares Hamlet X, 6.

Davidsohn (Psychiater) VIII, 239.

Degen (1756—1815), Uhrmacher aus Wien, berühmt burch seine Flugversuche X, 196.

"Den Drang des Hohen abgeschüttelt" nach Shakespeares Hamlet VII, 135.

"Den Berliebten, ber wie ein Dfen feufat" etc. aus Chate-

speares "Wie es Euch gefällt" V, 245.

Devdata, Stüd von Kopebue (ursprünglich "Das Gespenst") III, 135.

"Der ew'gen Sonne geb' ich" usw. aus Schillers Jungfrau von Orleans X, 6.

"Der Hölle Rache" etc. aus Mozarts Zauberflöte VII, 30.

"Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt" aus Shakespeares Romeo und Kulia X. 9.

"Der Natur ben Spiegel vorzuhalten" etc. aus Shakespeares Hamlet VII, 141.

Despreaux = Boileau (1636— 1711), berühmter französischer Dichter III, 164, 166, 195; (IX, 163).

Devienne, François (1759—1803), Componist XIII, 81.

Devrient, Ludwig (1784—1832), berühmter Schauspieler und Freund Hoffmanns III, 78; (X, 30, 38, 42 ff.); XIV, 199, 200, 214, 215 ff.

Den von Elba, Der, s. Bonaparte. Dezius, römischer Kaiser I, 16, 18. "Di tanti palpiti", aus Rossinis Tancred VIII, 180.

Diable boiteux, berühmtes Werk von Lesage VIII, 152; XIV, 182.

Diavolinis (Aphrobifiacum) VII, 188.

Dichter, Die (ber "Olympia") s. Briffault, Dieulason, Bujac XIV, 153.

Dichter, jener = Beaumarchais (?) XIII, 399.

Dichter, beffere ober vielmehr wirkliche = Goethe und Schiller X, 55.

Dichter, Der des Trauerspiels Carlo = Blankenfee, Georg Graf bon XIV. 43.

-, Der ritterliche des ... =

Fougué VII, 300.

—, ein = Zacharias Werner VII, 147.

-, Ein, der neuesten Beit = Fougué VII, 145.

-, ein beutscher geistreicher = Jean Baul XII, 145.

-, ein gewisser = Iffland VII, 142.

-, Ein herrlicher = Tied VII, 143.

-, Ein ichon verstorbener großer

= Schiller VII, 138.

-, Gin fehr gemuthlicher liebenswürdiger = Schulz, F. A. IV, 122.

-, einer unferer geiftreichften = Jean Baul IV, 179.

-, irgend ein geistreicher französischer = Boileau IX, 163. -, jener tiefe = Tieck VIII, 63.

-, mit jenem = Horaz VIII, 52. Dichtern, Manchen = Ropebue

XIV, 126, 127.

felbst von großen = Goethe X, 54.

Dichters, eines großen = Arioft VIII, 346.

-, eines jungen talentvollen = Ludwig Robert X, 85.

, jenes = Friedrich Schlegel X, 10.

-, Miggriff eines großen = Schiller X, 61.

-, Trauerspiel eines beutschen = Schillers Jungfrau von Orleans VIII, 143.

Diberot, Denis (VII, 32, 147); (VIII, 321, 332); (XIII, 400); XIV, (71), 182.

Dienlafon, Joseph Marie Ar-

mand Michel (1762-?), Librettift (einer der Tegtbichter von Spontinis "Olympia") (XIV, **153**).

Didone abadonnata, von Metastasio gedichtete Oper XII, 88.

"Die besoffnen Schlingel" etc. aus Shakespeares Sturm. XIII, 243.

"Die Beifter, bie ben großen Geschiden voranschreiten", aus Schillers Wallenstein VII, 151.

"Die Sand, die Wochtags (Samstags) ihren Befen führt" aus Goethes Faust VIII, 290.

"Die nadte Bruft ber Bartifan entgegen werfen" aus Schillers Wallenstein X, 85.

"Diefe Mariane, diefe Philine" etc., aus Goethes Wilhelm Meister XIV, 175.

Direttor bes Arankenhauses = Marcus II, 14.

Dittersdorf, Rarl Ditters v. (1739—1799), Componist I, 91.

Dittmar (Professor der Meteorologie in Berlin) XIV, 215, 217.

Dittmener (Rongertmeifter in Bamberg) XIV, 206.

Dmufczewsta, Dab. f. Betrafch. Döbbelin, Rarl Theodor (1727-1793), bekannter Direktor einer Schauspieler - Wandertruppe XIII, 85, 227.

Doerffer, Ernft Ludwig, Better

Hoffmanns (VII, 52).

—, Johann Ludwig (1743—1803), Obergerichtsrath, Onkel Hoffmanns (III, 235); (VIII, 90).

-, Johanna Cophie, Soffmanns "Tante Füßchen" (VIII, 80 ff.).

Otto Wilhelm (Gir Ott), Hoffmanns Ontel (VIII, 85): (XIII, 1, 2).

**Dottor** Bartholo, f. "Barbier von Sevilien" XIV, 216.

-, f. "Figaro's Hochzeit" XIII, 66. Dolce, Carlo (1616—1686) VII,

Dominichino (Domenico Zampieri) (1582—1641) IV, 28; V, 97.

Don Karlos, f. Schiller. Don Juan, f. Mozart.

Don Quirote f. Cervantes.

Donaumymphe, s. Donauweibchen. Donauweibchen, Das, Oper von Kauer (1799) VII, 193; XIV, 30, 65.

Donnrer, Der = Thor XIII, 374. Dorfbarbier, Der, tomische Oper von E. F. Weiße und Schenk XIV, 9.

Dorneus, Gerard, deutscher Mhftifer (16. Jahrhundert) XI, 206.

Droll, Geist in Shakespeares Sommernachtstraum I, 90, 200; VII, 307; VIII, 18.

Drurylane (großes Londoner Theater) X, 22.

Dichehezerabe III, 91.

Dichingistan XI, 157; XII, 139. Dichninnistan, das Feenland der Tausend und Einen Nacht IX, 11, 14, 15, 68.

Du Barry, Madame, Maitresse Ludwig XV. XIV, 130.

Dümmler (Berliner Berleger) VIII, 3, 4.

Dürer, Albrecht II, 160, 164, 208; XII, 164 ff.: XIII, 292.

Duntel (Rammermusifus in Dresben) XIII, 245.

Duport, Jean Louis (1749—1819), berühmter Cellist III, 241, 242; VII, 315.

—, Louis, Pariser Tänzer VII, 315. Durand, Auguste-Frédéric (1770 —1840?), Geiger III, 248, 250. Durante, Francesco (1684—1755), Tonbichter II, 154; XIII, 151, 246, 288.

Durow (Zechkumpan Hoffmanns in Bamberg) XIII, 113.

Eberhard, Johann August (1739 —1809), philosophischer Schriftsteller V, 142.

,,Ecce quam bonum", Studenstenlied mit Parodie des 133. Bsalms VIII, 220 f.

Edarbt, v. (Angestellter beim Siegelamt in Bamberg) XIV, 197, (210).

Edhof, Konrad (1720—1778), bestühmter Schauspieler IV, 95; X, 27, 42; XIV, 11.

Eginhard, Schreiber Rarls bes Großen XIII, 264 f.

"Chrenpuntt, ber vierte" etc. aus Shakespeares "Wie es Euch gefällt" X, 26.

"Eilende Wolfen" etc. aus Schillers Maria Stuart I, 122.

Einzug, Der, der Monarchen in Baris, Bild von ? XIV, 77. "Ein Gemuth zu schwach" etc.

"Em Gemüth zu schwach" etc. aus Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahren X, 52.

"Ein Pferd — ein Pferd", aus Shakespeares Richard der Dritte I, 257.

"Ein Beilchen auf ber Wiese stand", Goethes Gebicht in Mozarts Composition VII, 30.

Cinzigen, einer = Müller, Maris ane XIII, 333.

Cleatito, Wein aus Elea (Unter-Stalien) I, 69.

Gleven, Die, ber Pflanzschule für Spandau=zukunftige Festungssträflinge XI, 123.

Elisa (der Prophet) XIII, 360. Elisabeth, Die heilige, geb. 1207 (1208?), heilig gesprochen 1235 II. 54.

Elifene, Berson aus "Der Wald bei Hermannstadt" von Johanna v. Weissenthurn XIII, 146.

Elixirium magnum (trinkbares Gold ber Alchmisten) XIV, 57.

Eisner, Joseph (1769—1854), Componist XIII, 253 ff.

Emma von Roxburgh, Oper von Menerbeer XIV. 41

Meherbeer XIV, 41. "Emmelinen, Den" (aus Beigls "Schweizerfamilie") VIII, 45.

Empecinado (Martin Diaz) (1775 —1825), spanischer Freiheitsheld IV, 156 ff.

ensler, (richtig Enslen), Dresdner Taschenspieler II, 77; VII, 277.

Cobanus Seffus, berühmter Sumanift (XII, 171).

D'Epernan, Chevalier (ein Berrudter) II, 148.

Epimenides = Des Epimenides Erwachen von Goethe XIV, 198.

Erziehungsmethode, Ein einziges Produkt jener = Witte, Karl VIII, 68.

Erthal, Franz Ludwig v. (1730 —1795), Fürst - Bischof von Bamberg XII, 60 ff.

"Es gibt im Menschenleben" etc. aus Schillers Wallenstein XIII, 353.

"Es giebt mehr Dinge im Himmel und auf Erden" etc. aus Shakespeares Hamlet IX, 89.

Esterhazh, Fürst XIII, 289. Eser, Karl Michael Ritter von (1736—?), berühmter Birtuos aufder Biolad' Amore VIII, 85. "Et si male nunc" etc. aus Horazens Oden XII, 207. "Et voluisse sat est" aus Properzens Elegien XIV, 42.

Etler (Rettor in Breslau) XIV, 37.

Gugen, Bring VI, 144.

Ennide, Johanna (1799—1856) Berliner Sängerin, die erste "Undine" XIV, (40), (58 ff.), 161.

Evagrius (536-594), Rirchenrechtler I, 22.

Evelina, Oper von Coccia (1815) XIV, 16.

Excorporationen (Zeitschrift, herausgegeben von Albrecht) XI, 205.

Exbirector, jener = Cuno XIV, 206.

Exili (italienischer Giftmischer) III, 146 ff.

Entelwein, Johann Albert (1767 1848), Baumeister V, 101.

Faf(f)ner (ber Riefe) I, 153; XIII, 242.

Jahrenheit XIV, 59.

Fakarbin, Brinz, Hauptperson bes Hamiltonschen Märchens, Les quatre Fakardins" I, 220; VII, 175.

Falcone, Aniello (1600—1665), Schlachtenmaler IV, 13.

Falieri, Marino (Doge) II, 103 ff. Falstaff, s. Shakespeare, Heinrich der Vierte.

Famagufta, Märchenftabt auf Chpern X, 134 ff.

Fanchon, Singspiel von Simmel, Text von Kobebue VII, 15.

Fanfarell (Teufel) IV, 69. Fanfaron — Prahler XIII, 399. Farinelli (Carlo Broschi) (1705

—1782) berühmter Kaftrat V, 283; X, 27.

Said, Carl Friedrich Chriftian

(1736—1800), Theoretifer und Tonseper II, 160; XIII, 283; XIV, 138, 140.

Faustina = Faustina Hasse XIII, 36.

"Februars-Rächte" = ber 29. Februar von Müllner (1812) = ber 24. Februar von Werner

(1810).

Fegejad, Kammerrath, Berballhornung von Molières "Geizigem" durch Hichoffe X, 50. Feldkümmel, Pachter, Posse von

Ropebue I, 239.

Feo, Francesco (1685—1740), Kirchencomponist II, 154(?). Ferdinand von Arragonien V,

127 ff.

Ferdinand VII. (König bon

Spanien) XIII, 268.

Fernow, Carl Ludwig (1763— 1808), Kunstschriftsteller X, 54. Ferrari, Benedetto (1597—1681),

Operncomponist XIII, 182.

Ferreras (Ferrerus), Bincentius (1357—1419) V, 130.

"L'êtes de Versailles" (angeblich) von Molière) VIII, 16.

Feuer, griechisches (Brandkugeln aus Bech, Schwefel und Theer)

XIII, 19.

Fichte, Johann Gottlieb (VII, 15); (X, 71).

Fierabras, aus Calberon, Die Brude von Mantible.

Figaro's Hochzeit, Lustspiel von Beaumarchais XIII, 66.

Filamarino, Clemens (italieniicher Bergog) V, 116.

Fivcati (Berliner Bogelhandler) XIV, 203.

Fiocco = Schleife IV, 167.

Fioravanti, Balentino (1768— 1837), Componist VIII, 66; XIII, 81 ff. Fischer, Joseph (1780—?), Berliner Opernfänger (X, 17ff.); XIII 397; XIV, (4), 10 ff.

- (Bifcher), Beter II, 182, 212,

215; XII, 165.

Fifchzug, Der Stralower, Drama bon Julius v. Bog XIV, 180.

Flechier, Esprit (1632-1710), Rangelrebner und Schrift-

fteller XIII, 328.

Fled, Johann Friedrich Ferdinand (1757—1801), berühmter Schauspieler III, 138; IV, 105; X, 42; XIII, (328), 353; XIV, 13.

Florian, Jean Bierre be (1755 — 1794), frangösischer Dichter (V, 127).

Fludd, Robbertus (1574—1637), englischer Aftrolog XI, 207.

Follen, Karl (1795—1840), politischer (revolutionärer) Dichter XIV, 38.

Fontange, Marie Angélique (1661 —1681), Geliebte Lubwig XIV. III, 162.

Fontangen, Haartracht bes 17. Jahrhunderts V, 185.

Foot(e), Samuel (1720—1777), englischer Lustspielbichter und Schauspieler X, 49.

Fortel, Johann Nicolaus (1749 —1818), Musiktheoretiker VII, 57; XIV, 72, 128.

Fortes (Obristwachtmeister) XIII, 210.

Fortunatusfädel IX, 181.

Fouqué, de la Motte, Friedrich Baron von III, 19, 43, 252; VII, (145), 279, (300 ff.); IX, 30; XIII, 162, 264 ff., 325 ff., 336, 398 ff., 402 f.; XIV, 199, (200), 212 ff. Corona (1814) VII, 300. Eginhard und Emma (1811)

XIII, 264 ff.

Fouqué de la Motte, Das Galgenmännlein (1810) II, 19.

Gedichte ("aus dem Jünglings-Alter" 1816) III, 43. beiden Sauptleute

XIII, 336.

Szion VII, 300. Sigurd VII, 145.

Thaffilo (1815) XIV, 200.

Undine (1811) III, 252; VII, 300; XIII, 162 ff.; XIV, 212, 213.

Der Zauberring (1813) VII, 300; IX, 30.

Frangel, Componift ber Oper "Carlo Fioras" (X, 14).

Fragment, Das Göthesche = "Die neue Melufine" aus Wilhelm Meisters Wanderjahren II, 101. Franklin, Benjamin VIII, 185. Franz, Johann Christian (1762-1812) Baffift in Berlin XIII,

Frau, diefe = Madame Schulz XIII, 341.

Frauenlob, Beinrich (Beinrich von Meigen), Begründer der Meifterfingerei II, 196.

Franentaschenbuch (von Fouque herausgegeben) XIII, 399 ff. Freimuthige, Der (Berliner Beit-

(d)rift) XIII, 14, 16.

-, Der, für Deutschland (Zeitschrift von Symanski) XIV, 22, 23, 24, 42, 74 ff.

Freifingen, Das, Borftufe bes Meifterthums im Meifterfingen, II, 196.

Freitag (Berliner Schneiber) XI,

Frescobaldi, Girolamo (1583-1644), Componist IV, 34, 75. Fridolin, Schauspiel nach Schillers "Gang nach bem Gifenhammer" von F. b. Solbein (1806) XIII, 148.

"Frieden, Bum emigen", Berf von Rant XIII, 369.

Friedländer, S. S. (Ueberfeger bes Arriaza, 1814) IV, 148.

Griedrich ber Große (ber Bweite, ber Ginzige) VIII, 278; XIII, 84, (85); XIV, 13, 71.

- Wilhelm der Erfte III, 46. -- ber Dritte XII, 140; XIII,

210, 211, (212), (352). Fröhlich, Joseph (1780-1862), Componist, XIII, 297 f.

Fürst-Bijdof, Der, f. Erthal, F. L. v.

Fugger II, 187.

Sur, Johann Joseph (1660-1741), Theoretifer und Componist XIII, 132, 289; XIV, 72.

Gabalis, Werf über die "berborgenen Biffenichaften" bom Abbé de Montfaucon (1670) IV, 250; VII, 265; XI, 216.

Gabrieli, Giovanni (1557—1612), bebeutenber Rirchencomponist

XIII, 19.

Gall, Franz Joseph (1758-1828), Begründer ber Schabellehre VIII, 129.

Gallia, Die Dame = Frankreich

XIV, 198.

Gammuret, Bater Barcivals II,

Garbel (Tanzmeister) IV, 141. Gargantua, Sauptwerk von Rabelais (Gargantua und Pantagruel) XIII, 20.

Gartonig = Das reine Detall

I, 189.

Garrit, David (1716—1779), der berühmteste englische Schauspieler X, 42, 43, 44, 45, 49, 51; XIV, 11.

Garrif, fleiner = Ludwig Devrient X, 42 ff.

Gattoni (Abt und Mufifer) VIII, 148.

Gavinics, Bierre (1726—1800), berühmter BiolinbirtuoseXIII, 166, 182.

Geband, falfches, Fehler im Meisterfingen II, 196.

Gebände, falfches, Drudfehler, f. Gebänd, falfches II, 196.

Gelehrter, ein berühmter, bereits verstorbener = Friedrich Nicolai VII, 200.

-, Ein sinnreicher = Lichtenberg VIII, 56.

Gelinet, Hermann Anton (1709 — 1779), böhmischer Biolinist und Orgelspieler XIII, 234.

Gemälde, Das große = Das Weltgericht von Anton Müller (1602) I, 146.

Gemianini, Drudfehler, f. Ge-

Geminiani, Francesco (1680— 1762), berühmter Geiger III, 246; XIII, 182.

Gemmingen, Otto Heinrich b. (1755—1836), Dramenbichter (VII, 147); VIII, 278; (X, 46).

Genlis, Stephanie Felicité be (1746—1830), fruchtbare Schrift- stellerin IV, 226.

Gerber, Ernst Ludwig (1746—1819), Musikhistoriker VII, 331; VIII, 84; XIII, 289; XIV, 27, 181.

Gerundium, lateinisches Beitmaaß IV, 206.

Gesellschaft, Die sogenannte spanische = Die "geseplose Gesellschaft" (1809 von Buttmann gegründet) XI, 141.

Gefellichafter, Der (Beitschrift bon Gubig) XIV, 10.

Geffi, Francesco (1588—1649), bolognesischer Maler IV, 28.

Gesta Romanorum, berühmtes Chronifenwerk XIV, 183.

Gefiner, Salomon (1730—1788), ber berühmte Ibhllendichter XIV, 207.

"Gewaltig (allmächtig) ist die Liebe" etc. aus Gotter-Reichardts "Geisterinsel" VIII, 12.

Chebern, Die = Anhänger 30roafters XIV, 80.

Siallo (Giallo antico), gelb ober roth genberter Numibischer Marmor V, 96.

Giardini, Felice (1716—1796), Geiger III, 246, 247.

Giarnovichi, Giovanni (1745—1804), Geiger III, 247.

Gilblas di Santillana, Hauptwerk von Lefage V, 121.

Gillray, James (1757—1815), berühmter Caricaturift X, 22.

Glafer, Chriftoph, Apothefer aus Bafel III, 146 ff.

Gleichniß, Das gewagte (von Soffmann felbit) II, 155.

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719—1803) ("Bater Gleim") XIV, 207.

(23), 24, 25, 33, 57, 58, 140, 330, 333, 334, 338; VIII, (64), 118, 119; XI, (118); XIII, 98 ff., 117, 120, 159, 234, (236), 254, 333, 336, 337, 338, 339; XIV, 44, 71, 72, 125 ff., 132, 134, 136, 137, 144, 147, 159, (198).

Alceste VII, 24.

Mrmiba VII, 23, 24, 25, 33, 58; VIII, 64; XI, 118; XIII, 234; XIV, 130, 198.

Demetrio XIV, 129.

Glud, Die Ser(r) mannsichlacht XIV, 72, 127. Iphigenia in Aulis VII,

17, 22, 24, 57, 58, 330; VIII, 118; XIII, 98 ff; XIV, (72), 128, 129.

— in Tauris VII, 19, 22, 24, 58, 140; XIII, 100, 236; XIV, 72 (irrthümlich für Aulis).

Orpheo VII, 24; XIV, 127. Gludisten = Anhänger Glucks VII, 57; X, 27; XIV, 129, 131.

Gneisenan XIV, 15.

Gödingt, Leopold v. (1748— 1828), Dichter (VIII, 220).

Göniönesmühl — Königsberg VIII, 99, 104, 105, 150, 158, 224, 232.

Goethe II, 101, (103), (149), 168; III, 43; IV, (94), (99), 128, 233; (V, 32, 125); VII, 10, 11, (28), 102, (276), 333, 334; VIII (8), 25, (70), (71), (74), (75), (164), (167), (290), (321); IX, 30; (X, 52, 53, 54, 55, 57, 64, 130, 226); XI, 105, (201); XII, 73, 83, (220); XIII, 20, 226ff., 310, 311, (400); XIV, 2, 30, 59, 65, 66, (71), (78), 162, (175), (182), (198). Die Braut von Corinth (V, 32).

(VIII, 70, 71, 74, 75); XIII, 226.

Egmont IV, 99; (VIII, 8); X, 64; XIII, 226 ff.

Des Epimenibes Erwachen XIV, 198.

Ermin und Elmire XIII, 227.

Fauft II, 168; VII, 28, (276); (VIII, 290); (X, 130); (XII, 220); (XIV, 162). Goethe, Göt von Berlichingen IV, 99; VII, 334; XII, 83; XIV, 162.

Jägersübenblieb VIII,164. Lil(1)a XIII, 227.

Das nußbraune Mabchen (aus Wilhelm Meifters

Wanderjahren) II, 101. Das Mährchen von ber kleinen Frau (aus Wilhelm Meisters Wander-

jahren) II, 101. Die neue Melufine (aus Wilhelm Meisters Wanderjahren) (II, 101).

Rameau's Reffe (Dialog bon Diberot) VII, 32, 147; (VIII, 321); XIII, 400; XIV, 71, 182.

Scherz, Lift und Rache XIII, 227; XIV, 2, 65, 66.

Shatespeares Romeo und Julia-Bearbeitung X, 54.

Der Triumph ber Empfindfamfeit X, 57; XIII, 227.

DieWahlverwandtschaften IV, 128; X, 65.

Werthers Leiben II, 149; VII, 333; X, 65, 226; XI, 201; (XII, 73); XIV, 162.

Wilhelm Meister I, 103; (II, 101); IV, 94; (VIII, 167); IX, 30; X, (52), 53; XIII, 226; (XIV, 78, 175).

Der Zauberlehrling V, 125. Goethe's ichonen Gebanken etc. = aus ben Wahlverwandtichaften IV, 128.

Göt, f. Goethe.

Conjaivo bon Corboba, Bert bon Florian V, 127.

Gotter, Friedrich Wilhelm (1746 —1797), Dichter (VIII, 12).

Convion St. Chr. Laurent, General Napoleons IV, 123;

XIII, 238.

Gozzi, I, 84; (II, 102); (V, 259); VII, 8, 143, 159; VIII, 172, 246, 247; IX, 107, (115), (121), 125, 163; X, (23), (24), (25), (59), (60), (61), (63), (67), (69), 93 ff., 100; XIII, 242, (315), (317), (362), (373); (XIV, 31?). Der glüdliche Bettler VIII, 246.

König Hirsch X, 100; (XIII,

373).

Der Ronig ber Geifter

IX, 107.

Das Mährchen bon ben drei Bomerangen VII, 143: X, 93ff.

Der Rabe I, 84ff.; X, 100;

(XIII, 373).

Turandot II, 102; V, 259; X, 23, 24, 25, 59, 60, 61, 63, 67, 69; XIII, 315, 317, 362. Das blaue Ungeheuer (IX,

115).

Das grüne Bögelchen (IX, 121).

Granuelo, wohl Berwechslung mit Graneiro, Geigenmacher III, 244.

Graun, Rarl Beinrich (1701-1759), Componist VII, 196, 201; XIV, 72, 128.

Erfte), (ber Gregor (Bapit 590—604) II, 158.

- ber Neunte (Papft 1227-1241) II, 54.

Gresnia, Antoine Frédéric (1750 —1799), Operncomponist (XIII, 123).

Gretry, André (1741-1813), bedeutender Tondichter X, 73, 74. Grillparger, Frang (XIV, 162). Grimm, Bruber (XIV, 71).

Groffo, Basquino, Sanger zu Anfang bes 17. Jahrhunderts II, 30.

Große, Karl (1761-?), Berfaffer bes von hoffmann fehr geichätten "Genius" (1791 —1794) XI, 202.

Grotius, Sugo (1583—1645), Bater des Bölkerrechts XI, 156;

XIII, 369.

Grotthus, Carl Ludwig v. (1747 —1801), ein Sonderling III, 240.

Grünberger (ber befannte faure Bein aus Grünberg in Schle-

fien) XIV, 56.

"Grundfat, Der" etc. (aus: "Rarl Witte oder Erziehung und Bildungsgeschichte desselben", 1819) VIII, 68.

Gryphius, Andreas(1616—1664), berühmter deutscher Dichter X.

16.

Gichica (Bostmeister) XIII, 210. Gubis, Friedrich Wilhelm (1786 -1870), Schriftsteller, Zeichner, Berleger XIV, 220.

Guido von Arezzo, Benediftinermonch des 11. Jahrhunderts

II, 158.

Gurli, Kopebuesche Figur aus "Die Indianer in Beru" I, 108; X, 64.

Gusman, Beinrich von (fpanischer

Marquis) V, 131. Gustav Adolph VI, 87.

Giges (ber Liber) IX, 206.

Gymnotus electricus (Zitteraal) VIII, 153.

Chrowes, Abalb ert (1763-1850), Componist (I, 91); XIII, 157 ff.

Saat (Haad), Karl (1751-1819), Beiger III, 241 ff. Sadert, Philipp (1737-1807), bebeutender Landschaftsmaler V, 108 ff.; VIII, 137.

Sändel II, 162; V, 126; VIII, 220; XIII, 182, 246, (247), 251, 253, 275, 286, 289, 292; XIV, 44, 72, 129, 140, 209.

Der Messias XIII, 246,

247, 289.

Hartel (Berleger in Leipzig) XIII, 289.

Saider, Martin, Straßburger Meistersinger II, 180.

Häser, Charlotte Henriette (1784) —1871), berühmte Sängerin VII, 37.

afftit (Haftitius), Beter (1525—1602), Berfasser bes Microchronicon Marchicum III, 8, 15, 20, 51.

Saller, George (Mürnberger Bür-

ger) XII, 16 6.

Samann, Johann Georg (1733 —1788), einer ber größten beutschen Denker IV, 112, 113; VIII, 130; XIV, 20.

VIII, 130; XIV, 20. Hamilton, Graf, Berfasser von "Les quatre Fakardins" (VII,

175).

"Handelsstaat, Der geschlossene", Werk von J. G. Fichte VII, 15; X, 71.

Sanfen (Bamberger Schaufpieler) XIII, 123, 146.

—, (Bamberger Schauspielerin) XIII, 147.

Harbenberg, Fürst, Staatsfanzler XIII, 211.

Habbi (12. Jahrhundert) X, 205.

Harun al Raschid VIII, 34.

Hastinger, Tobias (1787—1842), Musikverleger, Beethovens "Generalissimus", als Componist eine Katastrophe XIII, 223 f.

Saffe, Faustina, geb. Cordoni, (1700—?), berühmte Sängerin, Gattin Johann Abolf Hasses (XIII, 36).

 —, Johann Abolf (1699—1783), bedeutender Tondichter II, 154;
 VII, 325; XIII, 36, 37, 289;
 XIV, 44, 72, 128, 129.

Saube und Speneriche Zeitung

XIV, 23, (44).

Saubtfingen (in ber Meifterfingerei) II, 196.

Hührstüd von Otto Freiherr v. Gemmingen (1780) VII, 147; X, 46.

Sandan, Joseph II, 154, 156, 161; III, 244, 245; V, 126; VII, 44, 45, 46, 313; VIII, 64, 373; XIII, 37, 74, 76, 93, 97, 117, 124, 129, 130, 193, 200, 213, 216, 219, 223, 273, 276, 289, 290, 291, 397.

Die Jahreszeiten VIII, 64;

XIII, 290, 291.

Die Schöpfung VIII, 373; XIII, 290.

—, Michael (1737—1806), Bruder Fosephs, trefflicher Tonmeister II, 154; XIII, 291.

"Hebe sieh" etc. aus himmels "Deutschen Liebern" (1798) VII, 30.

Hedwig, Trauerspiel von Th. Körner X, 37.

Seim, Ernft Ludwig (1747—1834) ("Der alte Heim"), b. fannter Berliner Arat (II, 13).

Beinifch (Bamberger Schaufpie-

lerin) XIII, 122, 148.

Beinfe, Wilhelm (1749—1803), bedeutsamer Dichter ber Sturmund Drangperiode (XIV, 70).

Held, Der königliche = Friedrich Wilhelm III. XIII, 352.

Sendel-Schüt (1772—1849), mimische Künftlerin (VII, 113).

Senriette von England, Serzogin von Orleans III, 190.

Henfel, Wilhelm (1794—1861), Maler III, 34 ff.

Hundert I, 18.

Herausgeber, Der = J. D. Symanski ("Der Freimuthige für Deutschland") XIV, 74 ff.

Serbsttag, Der, Luftspiel von Iffland (1792) X, 77.

hesperus, Werf von Jean Paul X, 63.

Sieronymus, Der heilige I, 18; IX, 31.

Silarion (Der Beilige), 4. Jahrhundert I, 24.

bilbegarb von Hohenthal, Werf von Beinfe (1795/6) XIV, 70.

Siller, Johann Abam (1728—1804), Componift (I, 58).

Simmel, Friedrich Heinrich (1765 —1814), Componist (VII, 15,30). Sippel, Theodor Gottlieb von (1741—1796), bedeutender Schriftsteller IV, 112; VIII, 45; XIV, 20, 183, (201).

—, Theodor Gottlieb v. (1773— 1843), Neffe des vorigen, Hoffmanns Jugendfreund XIV, 195, 201, 212.

Sippotrates XII, 195.

sikig (urspr. Ibig), Julius Eduard (1780—1849), Jurist, Berleger, Hoffmanns Freund und erster Biograph XIV, 196, 202 ff., 212, 217, 220.

Hobglobus = Berggeist (Bud in Shakespeares Commernachts-

traum?) XIV, 57.

Söllenbreughel (Breughel), Bieter (1559—1625) IV, 196; VII, 231, 234. Soffmann, Ernft Theodor Amabeus (1776-1822) (I, 3, 4, 25); (III, 133); (V, 105, 106); (VI, 7, 8); VII, 11, 299, 301; VIII, (3), (4), 5, (18), (20), (122), (177), 251; (IX, 107, 108); XI, 141ff., 185, 186; XII, 141, (216), (217), (231); XIII, (17), (20), 63, 64, 66, (72), 74, 112, 113, 200 ff., (315), (316), 325 ff., 329, 398 ff., 402 f.; XIV, 1, 2, (15), (31), (32), (33), (54), (58), (63), 65, 66, (74 ff.), (123 ff.), 144, 169, 180, 181, (184), (185), 186, 194, 195, 196, 197, (198), 199, 200, 201, (202 ff.), 212 ff., 219, 221, 229, 230. Die Abentheuer ber Ghl-VII, 299: vester=Nacht (XIV, 198, 199).

Ah che mi manca l'anima

VIII, 122.

Ave maris stella VIII, 20.

Berganza XIV, 211.

Blandina, Bringeffin XIV, 199.

Die Brautwahl XIV, 31.

Ein Brief an Fouqué XIII, 398 ff.

Det Dichter und ber Componist XIII, 262, 316.

Don Juan XIV, 229, 230.

Duettinen, Sechs italienische XIV, 196.

Die Eliziere bes Teufels (I, 25); VI, 7, 8; XIII, 263; XIV, 2, 195, 199.

Die Fermate XIII, (400), 401.

Das Fräulein von Scuberi VIII, 5.

Die Geheimnisse XI, 141 ff., 185, 186.

Saimatochare XII, 141.

Soffmann, Jacobus Schnellpfeffer XIV, 185.

Kater Murr (f. auch Lebensansichten . . .) XÍV, 32, 33; XIV, 75, 76, 169, 196.

Ragenbuch (geplante Fortsetzung des "Kater Murr"?) XIV, 184.

Rlein Baches IX, 107; (XII, 216); (XIV, 202 f.).

Kreisleriana VII, 301.

Rreislers Lehrbrief XIV, 199, 209.

Lebensansichten des Raters Murr VIII, 3, 4, 5.

Feierliche Leichenbestat= tung ber Universalmonarchie XIII, 266 ff.

Magnetiseur III, 133.

Mi lagnerò tacendo (betloren gegangen) VIII, 18.

Die luftigen Musikanten (Singspiel) XIV, 2.

Misericordias dominican-(berloren tabo gegan= gen) VIII, 104.

Rachtstücke VIII, 4,5; XIV, 2. Ruginader und Maufe-

fönig XIV, 15. O sanctissima VIII, 177. Oli(h)mpia XIV, 76, 123ff.

Ph(F)antafieftude in Callots Manier V, 106; VII, 11; VIII, 251; XIII, 203, 204, 242, 325, 329; XIV, 2, (22).

Der Breis XIII, 17.

Pringeffin Brambilla IX, 107, 108; (XII, 216).

Der Renegat XIII, 20. Ritter Glud XIII, 72.

Sammlung grotester Bestalten XIII, 64, 65, 66. Der Sandmann (XIV, 213).

Soffmann, Scherg, Lift und Rache XIV, 2, 65, 66.

Gelbstbiographisches XIV,

Die Serapions-Brüder (I. 3, 4); XIV, 74, 195.

Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers VII, 301; XIII, 327.

Der goldne Topf (Rachttopf) (X, 139); (XIII, 242); (XIV, 58, 198).

Undine (Oper) (III, 140); XIII, 162 ff., 402 f.; XIV, (58), (63 f.), 212, 213.

Bertrag mit Kung XIII, 203 ff.

Lezter Wille XIV, 180, 203.

—, Maria Thekla Michelina, geb. Rorer (?-1859), Hoffmanns Frau XIV, 180, 181, (199).

Sogarth, William (1697-1764), der berühmte englische Kupferptecher IV, 179; VII, 8; X, 49; XII, 210, 212; XIV, 18, 270.

Solbein (ber berühmte Maler)

XIII, 292.

-, Franz v. (1779—1855), Schauspieler und Theaterdichter (X, 3): XIII, 122, 123, (148), 155, 158.

Solberg, Ludwig (1684—1754), der bedeutendste danische Dichter (XIII, 346).

Holdermann (Bamberger Schau-(pieler) XIII, 147.

(Bamberger Schauspielerin) XIII, 147.

Somer (VII, 19); VIII, 261;

XI, 98, 113, 207; XIII, 256. Horaz (I, 114); VII, 7, 11, (41); (VIII, 52); (X, 13, 57, 85, 107); (XII, 207, 224, 229); (XIII, 17, 404); (XIV, 160).

Horion, Lord, aus Jean Pauls "Hesperus" V, 298.

gorlig (Schneibermeifter) XIV,

Horn, Franz (1783—1837), Schriftsteller XIV, 218.

Souwald, Ernft v. (1778—1845), Dichter (XIV, 216).

Sufeland, Christoph Wilhelm (1762-1836) III, 71.

Sumanitats-Gefellichaft (geftiftet 1796) III, 58.

Summel, Johann Erdmann (1769 —1852), Maler I, 15.

Sumor=Fluffigfeit X, 96.

Sumorist, Ein bekannter = Christian Ludwig Liscow VIII, 99.

hund, Der, bes Aubri, f. Bald, Der, bei Bondn.

Suffiten, Die, bor Naumburg, Rührstüd von Kobebue XIII,

Sybla, Stadt auf Sicilien XII, 216.

hyginus, Gajus Julius, römiicher Grammatiker zur Zeit bes Augustus XIII, 7.

"Ich liebte nur Ismenen" etc. (Gesellschaftslied des 18. Jahrhunderts) VIII, 87.

3chor (das Götterblut) IV, 232. 3ffland, August Wilhelm (1759 —1814), Dichter und berühmter Schauspieler III, 207; IV, 105, 106; (VII, 142); VIII, 86; (X, 29, 51, 52, 77); XI, 172; XIII, 66, 354; XIV, 13, 17, 209.

"The guten Leute und schlechten Musikanten", aus Clem. Brentanos "Ponce de Leon" VIII, 140.

"Ihrer Augen dunflen Frangen-

borhang", aus Shakefpeares Sturm I, 166.

Blias, Die, f. Somer.

Flienberger (Bamberger Schaufpieler) XIII, 148.

"Im Walde schlich (schleich) ich still und wild" etc., aus Goethes "Jägers Abendlied" VIII, 164.

"Imitatorum pecus" aus Horazens Episteln X, 57; XIII, 404; XIV, 160.

"Imperador del doloroso regno", aus Dantes Inferno IV, 102.

"Insetten freigewordene Blumen", aus Jean Pauls Titan XII, 145.

3phigenia in Tauris, s. Glud. Frgendwo gelesen = in Kants Kritik der practischen Bernunst VIII, 109.

"Irritabile genus", aus Horazens Episteln XIV, 3.

Jiaac Ben Harravad, Rabbi X, 205, 206.

Fiabella von Arragonien V, 127 ff. Fidorus (Orientalis), Pseudonym von Loeben (f. d.) XIII, 403.

3518, ägyptische Hauptgöttin I, 158; VII, 41, 166, 345; XI, 124; XIV, 133.

"Fit er aus Furcht zu sterben gar gestorben", Parodie auf F. Schlegels "Alarcos" IX, 95.

"Ja, ein derber und trockner Spaß" u. s. w., aus Schillers "Shakespeares Schatten" XIII,

Jacques, herr (Monfieur), f. Shakefpeare, Wie es Guch ge-fällt.

3ad, Joachim Heinrich (Bibliothefar in Bamberg) (VII, 113 f.). Sagor (berühmte Restauration in Berlin) XI, 98; XIV, 17, 201.

Jahn, Friedrich Ludwig (1778-1852), der "Turnvater" XIV, (28), 34 ff.

Jahrbücher, Beidelberger (berühmte Zeitschrift) XIV, 59.

Jaques le fataliste, s. Diderot VIII, 332.

Jean Baul I, 103; II, 64; III, 43; (IV, 10, 179); (V, 298); VI, 5, 7; VII, 5 ff., (159); (VIII, 25, 163); IX, 215; (X, 63); XI, 128; (XII, 145); XIII, 325; XIV, 182, 207. Jennaro, Pring, s. Goggi, Der

Beremias (einer der erften Besiger der Hampelbaude im Riesengebirge) XIV, 57.

Jerome (König von Westphalen) (XIII, 269).

Johanna die Sängerin = Eunicke, Johanna XIV, 40

eine zweite = Johanna b'Arc, die Jungfrau von Or-leans XIII, 370.

- von Montfaucon, Ritterftud bon Kozebue (1800) VII, 55; X, 28.

Johannes Chrhsostomus (Heiliger, Namenstag 27. Januar, Mozarts, nicht Hoffmann-Kreislers [24.] Geburtstag) VIII, 78.

Jomelli, Nicola (1714—1774), bebeutenber. Rirchencomponist III, 247; (VIII, 50); XIII, 288.

Joria (eigentl. Poria) f. Sterne, Empfindsame Reise.

30febh (Josephus) (37-95), berühmter jüdischer Historifer XI, 207.

Foseph (II.), Kaiser XIV, 138. Josepin, Guiseppe Cesari (1568 —1640), römischer Maler IV,

Jünger, Johann Friedrich (1759 -1797), Luftipielbichter IV, 92; XIV, 175.

— zu Emaus IV, 121. Julia, f. Marc, Julie.

Julie, f. Marc, Julie. Junter Tobias, f. Rülp.

"Juft, o bu empfindsamer", Leffings Minna von Barnhelm (VIII, 22).

Justinus Marthr (100-165),Rirchenvater XI, 206.

**Rahle** (Bamberger Schauspieler) XIII, 147.

Raifer, jener, im Mahrchen (von Gozzi?) XIV, 31.

Ratodamon = ber boje Damon VIII, 49.

Raliban, f. Shakespeares Sturm VII, 312; XIII, 350.

Ramps, b. (Berliner Polizeis Direktor, Demagogenverfolger) (XIV, 170 ff.).

Ranne, Johann Arnold (1773-1824), Philologe und Schrift. fteller XIII, 263.

Rant, Immanuel (VIII, 109); XIII, 140, (369).

Karfuntel-Poefie (Rarfunkler), die Auswüchse der romantischen Richtung XIV, 162, 163.

Rarl ber Große VI, 87.

- ber Bierte, beutscher Raiser XII, 168, 192, 195.

- ber Neunte, König von Frantreich XIII, 165.

Rafelit (Berliner Romifer) XIII,

Raspar der Thoringer, Ritter-Törring-Cronsfeld ftud bon XIII, 148.

Rater, Der gestiefelte, f. Tied.

Ratharina, Die heilige, 307 unter Maximus II. enthauptet V, 113.

Ragenbergers Babereife, Werk

bon Jean Baul IV, 10.

Rauer, Ferdinand, Componist des "Donauweibchen" (VII, 193); (XIII, 255); (XIV, 30, 65).

Rauf (f) mann, Angelifa (1741-1807), Malerin XIII, 20.

Reller (Dregdner Schauspieler)

XIII, 237, 239. Rempelen, Wolfgang b. (1734 —1804), Mechanifer VIII, 155.

Rempfer (richtig Remper), ehe= malige Gartenwirtschaft am jegigen Remperplat im Berliner Thiergarten XI, 141.

"Rennft bu bas Land" etc. aus Wilhelm Goethes Meister

VIII, 167; XIV, 78.

Rerl, ein häßlicher, dummer fleiner = Rlein Zaches von

Hoffmann XIV, 202 f.

-, jener berherte, aus Grimms "Sedije Märchen fommen burch die ganze Welt" XIV, 71.

Friedrich (1768—1843), Stind, ber Dichter bes Freischüt XIV,

Rindergeicite, Die rührende = Fluch und Segen von Hou-

wald XIV, 216.

Rirchgefiner, Marianna (1770-1808), Glasharmonifa-Birtuofin XIV, 26.

Rirnberger, Johann Bhilipp (1721-1783), Musiktheoretiker XIV, 71.

Rifting (Berliner Alabierfabris fant) XI, 124.

Rlageweis, Orphei fehnliche, Meistersingerweise XII, 176.

Alebiniben, Fehler in der Meifter-

fingerei II, 196.

Alein, Georg Michael, Brofessor der Philosophie, Bamberger Freund Hoffmanns (VII, 113): XIII, 113.

Aleinmeister = Teufel VII, 275. Rleift, Heinrich v. (I, 105); III, 20; IV, 182; (X, 64, 67);

XIII, 133.

Das Bettelweib bon Lofarno I, 105; IV, 182.

Das Rathchen von Seilbronn X, 64, 67; XIII, 133.

Michael Rohlhaas II, 20. Alingemann, August (1777— 1831), Schauspielbichter XIV, (162), 163, 205.

Klingmann (Bamberger Schau-

spieler) XIII, 148.

Ringe, C. A. F. (Arzt) II, 9; V 159, 166; VIII, 239; XIII, 244 f.

Anarrhanti, Der Rath = Ramps

XIV, 170 ff.

Anigge, Adolph v. (1751—1796), Schriftsteller IV, 217, 276; VIII, 28, 361.

Roch, Beinrich Chrifton (1749-1816), Musiker XIII, 83, 84.

Rodrus, Drama bon Cronegt X, 16.

Rohl, Bamberger Schaufpielerin XIII, 122.

Rönigin, Die, ber Tarode, aus Gozzis "Grünem Bögelchen" IX. 121.

-, Die, von Golfonda, Erzählung

bon Bouflers X, 111.

-, Die, bon Golfonda, Oper bon Barton X, 141, 180, 240; XIV, 206.

Rörner, Theodor (X, 37).

Rolbe, Rarl Wilhelm (1781-

1853), Maler II, 101, 103, 147, 150, 220; XIV, 194.

Romponist, ein wadrer = Weber, Bernhard Amseln III, 135.

Koreff, Johann Ferdinand (1783 —1851), Arzt, Serapionsbruder (I—IV); (V, 157).

Roslovsth[i], Staatsrath XIII, 321.

Rosziusto (ber polnische Freiheitshelb) V, 255.

Kottwiß, Sigismund Alexander v. (Fähnrich) IV, 181.

Robebue, August v. (I, 108, 239); (III, 134, 135); (IV, 11, 92); (VII, 55); (VIII, 166); X, (28), (37), (64), 76, (77); XIII, 17, 80, (147), 157, 312 ff., 354, 397 f.; (XIV, 126, 127).

Rokwara, Franz (1750—1791), Componift (XIII, 224).

Kraft, Abam (?—1507), berühmter Bilbhauer XII, 165. —, Friedrich, Dechant aus Hörter II, 149.

Kralowsti, F., Hoffmanns Leihbibliothefar in Berlin XII, 215, 216, 217.

Aranach, f. Cranach.

Kranz (Cranz), August Friedrich (1737—1801), Satirifer VII, 10.

Kreisler, Johannes — Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus VII, 8 ff., 26 ff., 103, 104, 105, 106, 108, 133, 145, 147, 267, 300 ff., 330, 339 ff.; VIII; XIII, 140, 232, 260 f., 323, 325 ff., 357 ff., 396; XIV, 22 ff., 198, 199, 200, 209.

Rretfcmar, Johann Karl Heinrich (1769—1847), Maler XIV, (78), 79.

Rreu[t]zer, Rudolph (1766-1831) III, 247; XIII, 164 ff. "Aribstrabs ber Imagination", aus Goethes Fauft XIV, 162.

Rrideberg, Friberife, Glasharmonita-Birtuofin (XIV, 23 ff.).

Arummzintenweis, Meisterton mit 23 Reimen (von Ambrofius Metger) II, 189.

Rühleborn, aus hoffmanns (Fouques) Undine XIV, 58.

"Kühner Kater" etc., wörtliche Barodie auf Jean Bauls Titan (Werke, 1827, Bd. 24, S. 143) VIII, 163.

Künftlerin, eine bekannte mimiiche = Elife Bürger, geb. Hahn (v. Maassen) oder Hendel-Schüt (Ellinger) VII, 113.

Rünftlers Erbenwallen, Luftspiel von Julius v. Bog XIII, 123.

**Annisperger**, Johannes (Johannes Müller, "Regiomontanus", 1436—1476), berühmter Geslehrter VIII, 159.

Rung, Carl Friedrich, Bamberger Beinhändler und erster Berleger Soffmanns XIII, 113,

157, 203 ff.; XIV, 197, 198, 206 ff.

La Champelle, Jean († 1723), Trauerspielbichter III, 166. La Combe (napoleonischer Oberft)

IV, 158.

La Balliere. Louise Françoise (1644—1710), Geliebte Ludwig XIV. III, 201, 202.

Lafontaine, August Heinrich (1758 — 1831), thränenreicher Romanvielschreiber, der noch nach Jahren über seine eigenen, von ihm vergessenen Werke vor Rührung weinte XI, 172; (XIV, 209).

Lat[c]tanz (Lucius Lactantius),

Rirchenbater (4. Jahrhundert) IV, 217; XI, 206.

Lalla Ruth, Dichtung von Thomas Moore XIV, 79 ff.

Laminge (Bandermäuse) VII, 192.

Landesbater, Der (berühmtes Studentenlied) XIII, 370.

Lanfranco, Giovanni (1580-1647), Maler IV, 28.

Laotoon VIII, 17.

"Lag ruh'n" etc. aus Burgers Lenore III, 135.

"Lagt die Bolitifer nur fprechen" aus "Lied bei Tische zu fingen" von Gödingt VIII, 220.

,,- mich ben Löwen auch fpielen" etc. aus Shakespeares Sommer-

nachtstraum X, 18.

Laun, Friedrich, f. Schulz, F. A. Lauretten und Terefinen, f. Soffmann, Die Fermate.

Lausta, Franz Seraphinus (1764

-1825), Pianist III, 42. Le Bret, Johann Friedrich, Sistorifer (18. Jahrhundert) II, 147.

Le Brün, berühmter Soboist (18. Jahrhundert) VII, 331.

Le Clair, Jeanne Marie (1697-1764), berühmter Biolinift und Componist XIII, 182.

Le Rotre, André (1613-1700), berühmter Gartenkünstler VIII,

61.

"Lebenstiefe" (ironifch gemeint) III, 43; IV, 197; XIV, 22, 28.

Lebensweiser, jener = Rameaus Reffe (Goethe-Diderot) VIII, 321.

Leclere (offenbar Drudfehler für le Clair) XIII, 182.

Legende, Die, bon ber tobten Braut = Goethes Braut von Corinth V, 32.

Lehrlinge, Die, ju Gais, Bert von Novalis II, 92; VII, 153, 183, 331.

Lebien, Eduard, Dedname für Wilhelm Benfel III, 34 ff.

Leibgeber, aus Jean Bauls Siebentas VII, 8.

Leibni[t] X, 191.

Leibesborff (Biener Mufitver-

leger) XIV, 186 ff.

Leng (nicht Lenge), Johann Michael Reinhold (1751-1792), bedeutender Dichter der Sturmund Drang-Beriode X. 16.

Leo, Carl Friedrich (1780-1824), genialer Schauspieler (VII, 136, 137); (X, 38 ff.); XIII, 123; XIV, 200, (209).

-, Leonardo (1694—1744), be= rühmter Tonmeister II, 154, 160; XIII, 151, 285, 286, 287, 292, 296.

-, -, j. auch Feo, Francesco (Ellinger lieft "Feo" ftatt "Leo")

II, 154.

Leonardo da Binci VI, 235, 236,

241; VIII, 302, 381.

Leopoldine, Roman von Joachim Schulz Christoph Friedrich (Leipzig, Göschen, 1791) XIV, 53.

Lejage, Alain René (1668-1747) (V, 121); (VIII, 152); XIII,

345, 398 f.; (XIV, 182). **Leffing** (VIII, 22); X, 28; XIII, (10), 122. Emilia Galotti XIII, 10. Minna Barnhelm bon (VIII, 22); XIII, 122.

Leuwenhod, Anton v. (1632-1723), berühmter Naturforscher

X, 134.

Lewis, Matthew Georg, englifcher Romanschriftsteller (VI, 204).

Lethier, Polykarp (1552—1610), lutherischer Theolog XIII, 7.

Lichtenau, Grafin v. (1752— 1820), Maitreffe Friedrich Wil-

helms II. (XI, 219).

**Lichtenberg**, Georg Christoph (1742—1799), hochberühmter Humorist VIII, (55), (56), 130; IX, 215; X, 41, 49; XIV, 20, 183.

"Liebe schwärmt auf allen Wegen" etc. aus Goethes Claubine von Billa Bella VIII, 70, 71, 74.

Lieber (Gymnasiast, in den Jahn-Prozeß verwickelt) XIV, 37, 38.

Lilienweis, Die grune, Meisterfingerweise XII, 176.

Linde, Die heilige (im Rreife

Raftenburg) VI, 9.

Lindhorst, Der Archivarius, aus Hoffmanns "Goldnem Topf" X, 139; XIII, 242; XIV, 58. Außerdem auf dem Borblatt der Luxus-Ausgabe.

Lippold[t], Münzjude im 16. Jahrhundert III, 31, 32, 38,

39, 87, 90, 91:

Lipfins, Justius (1547—1606), hollandischer Philosoph X, 191.

Liscob, Christian Ludwig (1701 —1760), bedeutender Humorist VIII, 99.

Literaturzeitung, Jenaer (berühmte gelehrte Zeitschrift) XIV, 59.

20bau, Graf bon ber (General Mouton) IV, 115, 116, 122, 123.

Lobeweiß, fröhliche, Meisterfingerton II, 176.

Locatelli, Bietro (1693—1764), berühmter Biolinvirtuofe X'II,

182. Loeben, Otto Beinrich, Graf (1786-1825), Romantifer (VIII, 56); XIII, 403 f.

Löhlein, Georg Simon (1727— 1782), Musiktheoretiker XIII, 279.

Lolli, Antonio (1730—1802), Geiger III, 247.

2008, Gottfried Bernhard (1774 —1843), Berliner General-Münzmeister XII, 200.

Loretto-Häuschen = Das Geburtshaus Christi in Loretto

(Stalien) VII, 10.

Lorrain, Claube (1600—1682), Klassifer der französischen Landschaftsmalerei V, 108; VIII, 137.

20thar, Serapionsbruder (Abalbert v. Chamisso?) I-IV.

Lottchen am Hofe, komische Oper, gedichtet von C. F. Weiße, componirt von Hiller I, 58.

20tti, Antonio (1667—1740), bebeutender Kirchencomponist II,

160; XIII, 285.

**Louvois**, François Michel (1641 —1691), Kriegsminister Ludwig XIV. III, 200.

Ludwig (I.), ungarifcher Ronig

(1342—1382) II, 111.

— XIV. III, 141 ff., V, 276. Lully, Jean Baptiste (1663— 1687), Schöpfer ber französischen Oper XIII, 299; XIV, 125 ff.

Lustbarkeiten, Die, im Wirthsgarten (Ballett) XIII, 65.

Luftipiel, jenes = Die deutschen Rleinstädter von Rogebue IV,11.

Lutter und Wegner (berühmte Berliner Weinhandlung) XIV, 199, 215 ff.

Lighter, Johann Beter (?—1870), Dichter, Maler, Musiker XIV, 214 ff., 236 ff. Macht, Die, ber Berhältnisse, Drama von L. Robert (X, 85); XIV, 4.

Macrobins, Ambrosius Aurelius Theodosius, Kirchenvater (5. Jahrhundert) XI, 206.

Madchen, Das, bon Marienburg (Berfaffer unbefannt) XIII, 123.

Magdalena be la Croix, efftatische Nonne IV, 214 ff.

Mahomed V, 285.

Maimonides (Moses ben Maimun) (1135—1204), berühmter Arzt und Philosoph X, 191.

Maintenon, Françoise d'Aubigné (1635—1719) III, 143 ff.

Maler, ein alter nieberländischer = Ruisbael V, 110.

—, ein junger maderer = Beit, Philipp VII, 278.

Malvolio, f. Shakespeares "Was Ihr wollt" X, 48.

"Man sagt, er wollte sterben!" parobirt aus Schillers Wallenstein VIII, 294.

"Manchem sist die Perle im Kopf" etc., Anspielung auf Shakespeares "Wie es Euch gefällt" XIV, 57.

Mandragora, die zauberfräftige Alraunwurzel X, 135, 139.

mann, Der, den die Polen ansbeteten = Bonaparte V, 263.
—, der selige = Kohebue III, 135.

—, Ein hinlänglich vornehmer = Cagliostro (?) VIII, 116.

—, Ein, im weiten Barschauer Schlafrod = Hoffmann (Resproduktion ber Zeichnung Hb, Blatt 9 und Band VIII, S. 106), XI, 144.

-, ein strenger = Ludwig Börne XIV, 74.

Manjo, Johann Caspar (1760-

1826), in ben " Xenien" verhöhnt VIII, 152.

Manjon, Clarisse (1795—1825), Hochstaplerin II, 13.

Marc, Julie, später Göpel, Hoffmanns Geliebte in Bamberg (VII, 107 ff., 272 ff.); (VIII); (XIII, 205 ff.); XIV, 43, 211.

Marcello, Benebetto (1686— 1739), berühmter Kirchencomponist I, 97; II, 160; XIII, 285, 288.

Marcellus ber Zweite (Papft 1555) II, 158, 163.

Marchefi, Ludovico (1725—1829), berühmter Opernfänger X, 27.

Marchetti, Guiseppe (1786—?), berühmte Sängerin XIV, 13.

**Marcus**, Abalbert Friedrich (1753—1816), Arzt in Bamberg, Freund Hoffmanns (II, 14).

Marcuje, Glisabeth (Bettina), Sängerin (V, 120 ff.).

Mariella (? Mariello), unbekannter Componist IV, 125.

Martello, Pier Jacopo (1665—1727), dramatischer Dichter IX, 163.

Martinelli, Giorgio (17. Jahrhundert), Sänger IV, 35.

Martini, Giambattista (Padre) (1706—1784), bebeutender Tonbichter I, 45.

Mas' Aniello (Tommaso Aniello) (1623—1647) IV, 13, 14, 15, 51, 79.

"Mac.imonio segreto", Oper von Cimaroja XIII, 222.

Mattausch, Franz (1767—1833), Berliner Schauspieler XIV, 31.

Matthisson, Friedrich v. (1761—1831), vortrefflicher Dichter XIV, 207.

Mauchardt (Pshcholog) IX, 161.

Maximilian (Deutscher Kaiser) II, 174; XII, 168.

"Medias in res", aus Horazens "De arte poetica" X, 107.

Mehul, Etienne (1763—1817), bebeutender Tondichter XIII, 149 ff., 301, 397; XIV, 41.

Meibom, Marcus (1626—1717), Geschichtsforscher XIII, 16, 85.

Meister, Albert Ludwig Friedrich (Schriftsteller des 18. Jahrhunderts) VIII, 151.

Meister, Der ewige = Mozart

XIV, 207.

—, ein, ber Tonkunst — Johann Friedrich Reichardt XIII, 226.

Meistersinger II, 189, 195, 196. "Membra disjecta" (eigentlich "disjecti membra poetae") aus Horazens Sathren I, 114.

Mendoza (spanischer Felbherr unter Ferdinand von Arrago-

nien) V, 131.

Menschenhaß und Reue, Rührstück von Kobebue X, 37, 77. Mephistopheles VI, 100; VII, 28, 99, 314; XIV, 199.

Merturialis, Hieronhmus (1530 —1606), italienischer Arzt und Gelehrter II, 149.

Mertutio, s. Shakespeares "Romeo und Julia" IV, 93.

Merlin I, 105; IV, 213.

**Mesmer** (Mesmerismus), Friedrich Anton (1734—1815), II, 5; V,283; VII, 166, (181); XIV, 25.

Metastasio, Bietro (1698—1730), Dichter I, 93, 94; (II, 81); VII, 26; (XII, 88).

Metger, Ambrofius, Meifter-

Meher, Beinrich, Dr. med., Arzt Soffmanns (XI, 146).

Menerbeer, Giacomo (XIV, 40),

Michel Angelo (Singspiel) XIII, 64.

Mieris, Franz von (1635—1681, holländischer Maler VII, 273.

Mitomitona, Königin, aus Cervantes Don Quigote X, 15 ff.

Milber, Anna (Milber-Hauptmann, 1785—1838), berühmte Sängerin XIII, 156, 397; XIV, 10, 28.

Wilfort (Lady), f. Schillers Rabale und Liebe XIII, 148.

Miller, Johann Martin (1750— 1814), Berfasser des "Siegwart" (XIV, 163).

Millo, König, f. Goggi, Der

Rabe.

"Mime, der arme, dem die Nachwelt keine Kränze flicht", aus Schillers Wallenstein XIV, 11.

"Mio ben recordati" etc. auß Metastasios "Alessandro nell' Indie" II 81

Indie" II, 81.

Miranda, aus Shakespeares Sturm VII, 179; X, 64, 67.

Mirandola, Giovanni Pico, Fürst bon (1463—1494), Mystiker und Kabbalist IV, 213; XI, 207.

"Miscere utili dulce", aus Sorazens "De arte poetica" VII,

Möller, Anton, Danziger Maler bes 17. Jahrhunderts (I, 146).

Mönch, Der, Roman von Lewis (1795) VI. 204.

Möjer, Karl (1774—1851), Geisger (III, 241); (XIV, 21).

Molanus (Abt) I, 19.

Molière (VIII, 16?); X, 50.

Molinara (bella), Oper von Baefiello XII, 225; XIII, 110.

Molinos, Bater Miguel (1640— 1697), Begründer des Quietismus IV, 109, 113. Moliterno (italienischer Bolfsführer) V, 116.

**Mongolfiere** = Luftballon bes J. M. Montgolfier X, 103.

Monro, Donald (1729—1792), Londoner Arzt II, 148.

Montespan, Françoise Athenais, Geliebte Ludwig XIV. III, 156.

Montfaucon, Abbé, Berfasser bes "Gabalis"(IV, 250); (VII, 265); (XI, 216).

Moor, Franz, f. Schillers Räu-

ber V, 8. **Moore**, Thomas (1779—1852), englischer Dichter IV, 179; (XIV, 79 ff.).

Morbağan (Tartaren-Feldherr) II, 105 ff.

Moretti, (Colonialwaarenhandlung in Berlin) XIV, 198.

Moris, Carl Philipp (1757— 1793), hervorragender Schriftsteller, Goethes Freund VIII, 239.

Morichellen (Morfellen) = Budertäfelchen I, 244.

Mojes VII, 162.

Monton, Georges, General Napoleons (Graf von Lobau) IV, 116, 117.

980 act I, 81, 91, 155, 161; (IV, 6); V, 135; VII, 22, 30, (31), 33, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 71 ff., (132), (176), 274, (332), 334, 336, (337), 338; VIII, (64), 119, (168), 181, 340; (X, 62); XIII, 8, 9, (35), 74, 81, 97, 103, 105, 109, (115), 117 ff., (123), 124, 130, 133, 159, 193, 198, 200, 202, 213, (233), (251), 273, 275, 276, 283, 290, 294, 295, 298, 335, 397; XIV, 44, (62), 71, 72, 131 f., 134, 135, 136, 137, 138, (149), (151), (163), 175,

(202), (207), 209, 210, (215). Cosi fan tutte I, 91; XIII, 119.

Don Giovanni (Don Juan) V, 135; VII, 22, 33, 54, 64, 71 ff., 332, 337; VIII, 64; X, 62; XIII, 35; XIV, 131, 132, 135, 138, 149, 151, 163, 207, 215.

Die Entführung aus dem Serail (VII, 30, 31); XIII, 123; XIV, 175.

Rigaro's Sochzeit I, 91;

V, 126; VIII, 340. La finta semplice XIV, 135. Messen II, 155; XIII, 290. Requiem II, 156; XIII, 8, 290, 295.

Symphonie Es bur VII, 274; XIII, 198.

Titus VII, 31; XIII, 233. Das Beilchen VII, 30.

Bergißmeinnicht XIII, 9. Die Zauberflöte I, 94; IV, 6; VII, (30), (132), 176; VIII, 168, (181); X, 62, 63; XIII, 115, 251; XIV, (62), (71),

202. Müller, Haus, Straßburger Meistersinger II, 190; XII, 174.

—, Johannes (1752—1809), berühmter Historiker I, 103.

—, Maler (Friedrich Müller), besteutender Dichter und Maler I, 97.

—, Marianne (1772—1851), San-

gerin XIII, 333.

—, Wenzel (1767—1835), ber berühmteste österreichische Bolkscomponist (VII, 261); (XIV, 204).

Müllner, Abolph (1774—1829), Schickfalstragödien-Dichter (X, 16); XIII, 404; (XIV, 162). Murr, Der (Soffmanns Rater) XIV, 169, 203.

Mujaus, Johann August (1735-

1787), Dichter (XII, 201). Mujen, Die, Zeitschrift, herausgeg. von Fouqué und Neumann VII, 301; (XIII, 325, 326).

Mufit, beffen = von B. A. Weber XIII, 314.

Racht, Taufend und Eine III, 92; V, 282; VIII, 132; IX, 13; X, 157.

Raden = Der Red (Nod) I, 173. Rägeli (Züricher Musikverleger) VII, 28.

Rapoleon, f. Bonaparte.

Rarben (Narbonne), Markgraf Wilhelm von II, 25.

Marbini, Bietro (1722-1793), berühmter Geiger und Tonbichter III, 245, 247; XIII, 182.

Ration, die, ber ber Romponift angehört = die jüdische XIV, 41.

Naturforicher, ein, ber eben bom Nordpol etc. = Chamisso IX, 64.

Raumann, Johann Gottlieb (1741-1801), Componist II, 154.

"Nel cor mi non più sento" aus Baefiellos "Molinara" VII,

Rennhausen (Landgut Fouques) XIV, 199, 213.

Reriter = Bewohner von Nerika (Schweden) I, 177, 196.

Mero XII, 139.

Ribelungen, Lied ber XIII, 264. "Nicht gerathen" = Nicht genug thun (oftpreußisch) I, 229.

"Richts ift verloren" etc. nach Schillers Jungfrau von Orleans VIII, 343.

Micolai, Friedrich (1733-1811), von Goethe als "Prottophantaimist" verspottet: ("Wenn Blutegel fich an feinem Steiß ergegen" etc.) (VII, 200).

"Nil admirari", aus horazens

Spifteln XII, 229.

"Noch mal brüllen" etc. aus Shakespeares Sommernachtstraum X, 18; XIV, 66.

Rollius, Beinrich, beutscher Dinftifer (17. Jahrhundert) XI, 206.

Nonens (Non ens) = Das nicht Seiende IV, 93; VII, 129.

Ronnen, miauende (Epidemie bon Spfterie) II, 12.

**Novalis** (Friedrich Hardenberg) II, 12, 62; VII, 145, 331.

Robelle, eine, bon mir = Der Sandmann XIV, 213.

Noverre, Jean George (1727— 1810) berühmter Tanzmeifter. (Seine "Briefe über bie Tangtunft" überfeste Leffing) VI, 223.

Rudow, Heinrich (1752-?), Phyjiologe III, 48; VIII, 239.

"D Braut die Lippen triefen bir" usw. aus Martin Opigens Gedichten XII, 172.

"D du füße Gewohnheit bes Dasenns!" aus Goethes Eg-

mont VIII, 8.

"D Simmel - Crbe!" etc. aus Shakespeares Samlet VIII, 183.

Dbermann, Mabame (Berliner Hotelwirthin) XI, 94.

"Obstupuere omnes" etc. ungenau citirt aus Birgils Aeneis XIV, 52.

Dehlenichläger, Abam (1779— 1850), berühmter banischer Dichter (X, 31, 32); XIV, 220, 221.

Desterlein (Berliner Klaviersabrikant) V, 286; VII, 34; XIII, 235.

Offizier, Ein tapferer = Seume VIII, 118.

Ofterdingen, Beinrich von II, 62 ff.

Dginsth(i), Michael, Graf (1765— 1833), Componifi XIII, 321 ff. Ottavian, s. "Kaiser Octavianus" von Tieck VII, 214.

Ontel, Derjenige = Otto Wilhelm Dörffer VIII, 85.

—, ein alter = Doerffer, Johann Ludwig III, 235.

—, einen, wie Du = Theodor Gottlieb v. Hippel XIV, 201. —, mein alter humoristischer =

Boeteri, Ch. G. IV, 8 ff. Opel (Bamberger Schauspieler und Regisseur) XIII, 80.

Oper, die er . . . auf das Theater brachte = Undine von G. T. A. Hoffmann III, 140.

Opern, in welchen Stumme die Sauptrolle spielen = "Carlo Fioras" von Franzel X, 14.

Opferfest, Das unterbrochene, Oper von Winter I, 249; (VII, 32); XIII, 119.

Ophelia, f. Shakespeares Hamlet I, 24.

Opik (von Boberfeld), Martin (1597—1639), Haupt der schlesischen Dichterschule (XII, 172).

Drlando, s. Shakespeares "Wie es Euch gefällt" III, 44.

Orpheus VII, 44.

Diffian, VII, 84; (XII, 73). Ott, Sir = Otto Doerffer, (Onkel Hoffmanns) XIII, 1, 2.

Ditmar, Serapionsbruder, Dedname für Julius Eduard hißig I—IV. Dberbed, Christian Abolf (1755— 1821), Dichter (VII, 39).

Dvib VIII, 162, 164, 165, 166, 180; XII, 78.

Bacini, Stefano, Instrumentenbauer bes 16. Jahrhunderts VIII, 44, 47.

Baer, Ferdinando (1771—1839), Componift und Kapellmeister Napoleons (VII, 66); XIII, 116 ff.; (XIII, 256).

Bae(i)fiello, Giovanni (1741— 1816), Operncomponist (I, 34); IV, 125; (VII, 31); VIII, 123, 124, (257); XIII, (110), 117, 397; (XIV, 216).

Bagenftreiche, Luftfpiel von Rogebue IV, 92.

**Bahl** (Glasharmonika-Birtuose) XIV, 26.

Balafox, José (1775—1847), spanischer Freiheitshelb IV, 133, 166.

#alestrina, Giovanni Pierluigi (1526—1594), der größte Tonmeister Italiens II, 158, 159, 160, 161; V, 133; VIII, 373; XIII, 284, 285, 286, 288, 292, 296; XIV, 24, 26.

Palingenesien = Wiedergeburten, Werk von Jean Paul VIII, 356.

Ballabio, Andrea (1518—1580), ber größte Baumeister der Renaissance VIII, 248; XIII, 328.

Pantratius (Kardinal) XII, 171. Pantagruel, f. Rabelais, Gargantua X, 139.

Bahagena, f. Mozarts Zauberflöte XIV, 62.

Babageno, f. Mozarts Zauberflöte VII, 132.

Baphos, Stadt auf Cypern mit

bem berühmteften Tempel ber Aphrodite IV, 112; XI, 117, 118, 119, 131.

Baracelius, Theophraftus Bombastus von Hohenheim (1493— 1541) IV, 213; XI, 206; XII,

Paradiesweis, geblümte, Meifterton mit 26 Reimen (von Sofef Schmiter) II, 189.

Barazelfus, f. Baracelfus.

Barciball II, 25.

Barteienwuth, Die, Schaufpiel bon Biegler (1815) X, 37. "Parturiunt montes!" aus Sorasens "De arte poetica" XII, 224.

Babeji, Stefano (1778-1850), Componist VIII, 66.

Bellegrin (Abbé) XIV, 126.

(des Pepliers), Bebliers im 18. Jahrhundert vielgebrauchte Grammatif XI, 209, 211, 212, 216.

Bereira, Gomez, fpanischer Philosoph des 16. Jahrhunderts X, 191.

Bergoleje, Giovanni Battista (1710-1736), bedeutender Tonbichter V, 138; XIII, 288, 310. Berli (Drudfehler) f. Berti.

Berrault, Charles (1628-1703), Dichter (VII, 180).

Claude (1613—1688), Arzt III, 166.

Berti, Giacomo Antonio (1661-1756), Rirchencomponist II, 154: VII, 53; XIII, 151, 246.

Bestalozzi, Heinrich VIII, 26.

Beter Schlemihl, 1. Chamisso III, 74; VII, (276 ff.), 279, 282, 298; VIII, 301; IX, 128; XIV, 198, 200.

— Urfeolus (Doge 991—1009) II, 140.

Betermannden, Das, Geiftergeichichte bon Christian Beinrich Spieß (1792) III, 36.

Betrarch (Betrarta), Franzesco I, 22; VIII, 317; XII, 78; XIII, 23.

Betraich, Demoif. (Sängerin in Warschau) XIII, 254.

Bfeufer (Medizinal-Direttor in Bamberg) XIV, 197.

Philadelpia, Taschenspieler des 18. Jahrhunderts II, 150; III, 82.

Philidor, Taschenspieler am Ende des 18. Jahrhunderts III, 82. Philipp, König von Macedonien

X, 40.

Philippi, Johann Ernft, Brofeffor in Salle, Berfaffer von Cicero" . . . (III, 46).

Philo (20 v. Chr. — 54 n. Chr.), judisch-hellenistischer Bhilosoph X, 190; XI, 207.

Physiter, Ein geistreicher =

Ritter, J. 23. VII, 344. Bicard, Louis Benoit (1769— 1828), Lustspielbichter VIII, 361; XIII, 81.

Biccini. Ricola (1728-1800). Componist, Gegner Glud's I, 89; VII, 57, 58; XIII, 254, 336; XIV, 129, 130, 131, 132.

Bicciniften = Unbanger Viccinis VII, 57; X, 27; XIV, 129, 131.

Pietro von Cortona (Pietro Berettini) (1596—1669), Maler und Baumeifter II, 160.

Pinel, Philippe (1745—1826), Psychiater I, 17, 26

Piftofolus, Notar, aus Baefiellos "Molinara" VIII, 257.

"Pius Aeneas" = ber fromme Meneas, Dauerbenennung bes Troja-Belben in Birgils Dichtung VIII, 41.

Plenel, Ignaz (1757-1031), Componift XIII, 214, 272.

Blutarch VIII, 125.

Bodbielsti (Organist) XIV, 1. "Podrosz twoia" etc. Bolonaifentert 1797 zu Ehren Ros-

ziustos III, 257.

Boet, Der verstedte (aus G. S. "Symbolif Schuberts . Traums") X, 31.

Pomeranzenweis, frifch, Meifterton mit 28 Reimen II, 189.

Poniatowsti, Stanislaus (König von Bolen) XIV, 77.

Borpora, Nicolo (1686—1767), Componist II, 160; XIII, 285.

Marco Portogallo, Antonio (1762-1830),portugiesischer Tondichter I, 37.

Borzia f. Shakespeares Raufmann von Benedig III, 78, 79.

Boitel, Wilhelm (1510-1581), französischer Minstifer XI, 207.

Preti, Matteo (1613—1699), Ma-

ler IV, 26.

Prinz Taer, aus Gozzis "mostro turchino" (Das blaue Ungeheuer) IX, 115.

Bringen, Die, bon Marocco und Aragon, aus Shatespeares Raufmann von Benedig III, 79.

Broberollen, Die, Luftspiel von Breitenstein X, 37.

Probitein, ber Marr aus Chafespeares "Wie es Euch gefällt" II, 150; VIII, 47, 243; X, 26.

Professor ber Philosophie = Klein, Georg Michael (VII, 113 ff.).

- der Turnkunft, irgend ein = Jahn, Friedrich Ludwig XIV, 28.

Brobers (XIV, 42).

Prospero, f. Shatefpeares Sturm V, 94; VII, 151, 179; VIII, 19.

Ptolomans Philadelphus, Scherzfigur Hoffmanns IX, 16, 19.

Bucitta, Bincenzo (1778-1861), Operntomponist I, 37; VIII, **64, 66**.

Budler-Mustau, Bermann, Graf (Fürst) bon (1785-1871), der bekannte "Berftorbene" und "Semilaffo" (V, 144 ff.); (XIV, 16, 17).

Bugnani, Gaetano (1728-1798), berühmter Geiger III, 246; XIII, 166, 182, 184.

Bult (ruffisch) = Regiment XIV, 27.

Bumpernidel, Rochus, mufikalisches Quodlibet von Matthäus Stegmaner XIII, 114, 151.

Bunto, Giacomo, f. Jafob Stich VI, 86.

Buidmann, Abam (1532-1600), Meistersinger II, 194.

Buftkuchen, Anton Heinrich (1761 -1830), Cantor in Detmold XIII, 151 ff.

Bunjegur, Armand Jacques be, Bereiniger der Mesmerischen und Barbarinischen Lehren (III, 132); VII, 166; XII, 236.

Bigmalion VI, 240.

Phrrhichien, antifes Bersmaaß (~~) IV, 216.

"Burrhus, Der rauhe", aus Chafefpeares Samlet XII, 228.

Phthagoras VIII, 195.

"Quid valeant humeri" etc. ungenaues Citat aus Horazens "De arte poetica" XIII, 17.

Quidmarich = Geschwindmarich XIII, 347.

"Quod deus bene vertat" (altrömischer Segenswunsch) XIV, 197.

Raab (Bamberger Schauspieler) XIII, 148.

Mabelais VIII, 13, 14; (X, 139); (XIII, 20).

Mabener, Gottlieb Wilhelm (1714 —1771), berühmter Satirifer IV, 7.

Racine III, 166; VII, 147.

Radamanthus III, 133.

Raja torpedo (Bitterrochen) VIII, 153, 259, 260.

Rameau, Jean Philippe (1683—1764), berühmter französischer Componist VII, 60; XIII, 299; XIV, 125 ff.

Rameaus Reffe, f. Diberot und Goethe.

Ranf(f)t, Michael (1700-1774), Siftorifer IV, 180, 181.

Raphael (Sanzio) I, 166; IV, 30; V, 103, 107; VII, 158; X, 47; XIII, 18, 292.

Rastal, aus Chamiffos Beter Schlemihl VII, 283.

"Regno al pianto", aus Dantes Inferno VII, 72.

Regulus, Drama von H. J. v. Collin (1802) X, 16.

Reichardt, Johann Friedrich (nicht G.) (1752—1814), Kapellmeister in Berlin, Componist und Schriftsteller (VIII, 12); XI, 118; XIII, (226), 274 ff., 284, 296, 305, 332; XIV, 1, 71, 143, 144.

—, Johann Karl (1786—1844), Luftfahrer XI, 118.

Reil, Johann Christian, Arzt und Forscher I, 17; (II, 72); V, 157; VIII, 239.

Reith, Emanuel (Textdichter bes "Augenarzt" von Ghroweth) XIII, 158.

Rellitab, Ludwig (1799-1860),

Schriftsteller und Kritiker XIV, 206.

Rembrandt, VII, 231, 234, 299; XIII, 11, 12.

Meni, Guido (1575—1642) IV, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 36.

Renner, Madame (Bamberger Schauspielerin) (X, 66); XIII, 122, 123, 147.

Rennewart, aus Wolframs von Eschinbach Epos "Willehalm" II, 25.

Refidenz, eine bebeutenbe = Berlin X. 75.

Rhases (805—932), persischer Arzt, von Methusalemischem Alter II, 149.

Mhode, f. Rode.

Ribera, Guiseppe (1588—1656), berühmter Maler IV, 28.

Ricciardi (wohl Rocciardi), Battista, Professor in Pisa, Dichter (17. Jahrhundert) IV, 80.

"Ricco mercante di Venezia", häufige Figur ber älteren tomischen Oper XIII, 252.

Richer (französischer Historiker)
IV, 109.

Richter, Friedrich s. Jean Paul.

—, Herr, nicht nachweisbare Perfönlichkeit II, 149.

Riem, Friedrich Wilhelm (1779—1857), Componift XIII, 303 ff.

Riesengebirge, Das. Ein Taschenbuch (von Wilhelm Lubwig Schmidt) XIV, 61.

Righini, Bincenzo (1756—1812), Rapellmeister der Berliner Oper und Componist XIII, 332, 397.

Rinaldo, aus Tassos befreitem Jerusalem IV, 138; IX, 144.

Nitter, Georg Wenzel (1748—1806), Fagottift III, 241.

-, J. B. (Phyfiter) (VII, 344).

Rigner, Georg (Berfasser bes "Thurnierbuch", 1530) IX, 9.

Robert, Ludwig (Ludwig Lewin) (1778—1832), Dichter, Bruder der Rahel X, 85.

Rochlit, Friedrich (1770—1842), Schriftsteller und Musikhistoriker XIV, 204.

Nobe, Bierre (1774—1830), berühmter Geiger III, 247; VII, 341; XIII, 164 ff.

Rödel (Bamberger Schauspieler) XIII, 123, 148.

— (Bamberger Schauspielerin) XIII, 148.

Rolla, aus Ropebues "Die Spanier in Peru" (1796) XIII, 147.

Roman, ein gewisser = Corinna von Frau v. Stael IV, 178.

Romana (spanischer General) IV, 148.

—, Rocca (Freiheitskämpfer, Ende des 18. Jahrhunderts) V, 116.

Romano, Giulio (1492—1546), Schüler Raphaels IX, 113.

Romanze, jene gewisse = "Morgen so hell" aus Hoffmanns Undine XIV, 63 f.

Romberg, Andreas (1767—1821), Componift (der noch heute aufgeführten "Glocke") XIII, 85 ff. —, Bernhard (1767—1841), be-

rühmter Cellist XIII, 334 ff. Nomeca, griechischer Nationaltanz XI, 103.

Romeo, f. Shakespeares Romeo u. Julia.

Rorarius, Sieronhmus, Scholastifer des 16. Jahrhunderts X, 191, 221.

Roja, Salvator I, 14; III, 70, 73; IV, 12 ff., 91; V, 108.

Rofalinde, f. Shafespeares "Wie es Euchgefällt" III, 44; VIII, 46.

Rojenblüth, Hans ("Der Schnepperer") (1430—1460) II, 164.

Noffini, Gioachimo (1792—1868) \ III, 64, 66, (180); XIV, (12), 42, 132 ff.

Rottmei(y)er (Bamberger Schauipieler) XIII, 123, 146.

-, (Bamberger Schauspielerin) XIII, 146, 148.

Monffean, Jean Jaques VIII, 86, 87, 88, 362; XIII, 183.

—(Bamberger Schauspieler) XIII, 123, 146.

Roux, Philibert Johann, Schriftsteller bes 18. Jahrhunderts IV, 114.

Rovai, Francesco, Dichter (17. Sahrhundert) IV, 80.

Rubens I, 166; VII, 276; XI, 70. Rublad, Dr. (Arzt in Dresben) XIII, 245.

Rülp, Junker Tobias von, f. Shakespeares "Was Ihr wollt".

Rufin (Scherzfigur Hoffmanns)
IX, 16, 18.

Muisbael, Jacob van (1628— 1682) V, 22, (110).

Eachi (Direktor einer berühmten italiänischen Schauspielerges sellschaft) VII, 159.

Cachini, Antonio Maria Gaspare (1734—1786), Componist VII, 331 ff.; XIII, 336, 337.

Sanger, Der würdige = Cobanus Seffus XII, 171.

Sängerin, die die Hauptrolle übernommen = Fosephine Schulze XIII, 341.

"Sage ber Borzeit", Anspielung auf Beit Bebers "Sagen ber Borzeit" X, 20.

Sainte Croix, Godin be (Giftmifcher) III, 147 ff.

Calieri, Antonio (1750—1825),

Opercomponist, Rebenbuhler Mozarts (XIII, 33, 225).

Calomo, König IX, 185.

Salvanti (Drudfehler), f. Sal-

Salvati, (viellei t Salvetti), Bietro, Dichter (17. Jahrhundert) IV, 80.

Salvator Rofa, f. Rofa, Salvator. Samartand (Märchenstadt in Tur-

festan) X, 156.

Samuel, Sanct, in Benedig (Theater, an dem Gozzis Stude aufgeführt wurden) XIII, 373.

Sanbenito, Rutte mit rothem Kreuz für die zum Feuertod Berurtheilten V, 283.

Canches, Agoftino (Inquifitor)

V, 130, 135.

Sando Banja, f. Cervantes Don Quizote II, 151; IX, 160; X, 81.

Canmartini Giovanni Battista (1704—1774), Glucks Lehrer XIV. 130.

Sanscritta (Sansfrit), ber Inder heilige Sprache VII, 41, 53; IX, 157.

Sanziv, Raphael, f. Raphael.

Caraftro, f. Mozarts Bauberflöte IV, 6; VII, 176.

Sarti, Giuseppe (1729—1802), Componist XIII, 287.

Cavonarola XIII, 17, 18.

**Ecavola**, Mucius I, 60; VIII, 17. **Ecarlatti**, Messandro (1659—1725), berühmter Tondichter I, 97; II, 160; XIII, 285, 286, 296.

Scarron, Baul (1610-1660), borzüglicher frangösischer Su-

morift XII, 205.

Shaal (Friedensrichter), aus Shakespeares König Heinrich ber Vierte I, 125.

Echaben, Abolph v. (1791—1840), beängstigender Bielschreiber XIV, 221 ff.

Chadow, Wilhelm Friedrich v. (1789—1862), Maler (XIV,

77 f.).

Schauspieler, ber einen ziemlich biden Stod, besaß (Unbefannt) X, 90.

Ecaufpieler, Der . . . = Carl Friedrich Leo VII, 136.

—, der Charafterrollen . . . spielt = Ludwig Devrient X, 38.

-, Der, wiber Willen, Luftfpiel

von Rogebue X, 37.

—, Ein durchaus vortrefflicher = Ludwig Devrient X, 30. —, Ein großer = Iffland X,

51, 52.

-, Ein nicht gar zu lange verftorbener = Iffland X, 29.

-, Ein nicht langst verstorbener großer = Iffland X, 51.

—, Jener höchst vortrefsliche = Carl Friedrich Leo X, 38, 39, 40, 42.

Schauspielerin, die vortrefflichste = Friedrike Auguste Bethmann X. 61.

—, eine weltberühmte — Friedrife Auguste Bethmann VII,

135.

Echauspielerinnen, zwei = Bethmann und Renner X, 66.

**Cheffner**, Johann George (1736 —1820), bedeutsamer Rantianer und Dichter IV, 112.

Schelling, Friedrich Wilhelm Jofeph v. (1775—1854), der berühmte Philosoph II, 12; XIII, 113.

Schent, Johannes (1761-1836),

Componist XIV, 9.

Schid, Margarethe Luife geb. Hamel (1773—1809), berühmte

Berliner Sangerin XIII, 332, 337; XIV, 13.

Schiller (I, 122); III, 138; IV, 99, 105, (140); V, (8), 179, 182; VII, 10, (138), 151; VIII, 25, 75, 133, (294), 343; 343; IX, 30; X, (3), (24), (25), (30), (46), (55), 57, (58), (61), (63), 66, 76, (85); XI, 63, 65, 202, (205); XII, 73; XIII, 10, 14, 15, 16, (123), (148); XIII, (159), (353), 354, 404; XIV. (11), 30, 59, (217).

Die Braut bon Meffina (X, 66); XIII, 14, (15), (16).

Don Carlos (VIII, 294); X, 58; XIII 14; XIV, 217. Der Geifterfeher V, 179, 182;

XI, 202, (205); XIV, 30.

Die horen XI, 202.

Rabale und Liebe (X, 63); (XIII, 148).

Die Jungfrau von Orleans (VIII, 343); X, (6), 23, 66.

Maria Stuart (I, 122); X, 24, 25.

Die Räuber IV, 100; (V, 8); X, 30, (46); XI, 63, 65, (72), 202; XIII, 10.

Shakespeares Macbeth (X,

- Schatten (Gebicht) XIII, 159, (354).

Turandot X, 61 ff.

Wallenstein I, 111; III, 138; (IV, 140); (VII, 151); VIII, 133, (294); (X, 85); XIII, 16, 123, (353), 354; (XIV, 11).

Wilhelm Tell X, 57, 58; XIII, 123.

Schitterfamen, Sans (Raubritter, 1474 in Mürnberg verbrannt) XII, 194.

Shlacht, jene, aller Schlachten = bei Leipzig IV, 115.

Schlegel, August Wilhelm IV, 96; VI, 143; VIII, 130; XIII, 114. -, Friedrich (IX, 95); (X, 10).

Schlemihl, f. Beter Schlemihl. Schlefinger (Berliner Mufikber-

leger) XIV, 81, 186 ff.

Somidt von Berneuchen (Friedrich Wilhelm August) (1764— 1838), der von Goethe veripottete Dichter ("Mufen und Grazien in der Mart") XIV, 207.

Johann Philipp (1779— 1853), Componist XIII, 397 t.

Wilhelm Ludwig (1787— 1855), Arzt und Schriftfteller (XIV, 61 ff.).

- (Dresdner Kaufmann) XIII,

239.

Schmirer, Josef, Meisterfinger

(II, 189).

Schnabel, Johann Gottfried (Berfaffer bon "Der im Fregarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier") (V, 280); (VIII, 163).

Schneiber, Friedrich (1786— 1853), Componist XIII, (121),

270 ff.

Schneider Wegweg, aus dem Singfpiel "Die Schwestern von

Prag" X, 46. etc. aus Schillers Wallenftein XIII, 353.

Schonert (Berliner Beinftube) XIV, 198.

Schokstube — Steuerbureau VII,

41. Schofweis, ftumpfe, Meifterton

II. 190; XII, 174.

Schriftsteller, Der humeriftischte der humoristischen deutschen = Lichtenberg X, 41.

Ein berühmter Schriftsteller, menschlicher = LichtenbergVIII,

-, Gin geiftreicher = Jean Baul VII, 159.

, ein reisenber = Atterbom XIV, 46.

Schröder, Friedrich Ludwig (1744 —1816), berühmter Schauipieler und Theaterbichter IV, 95, 96; X, 27, 42, 76; XIII,

114, (123); XIV, 11. Schubert, Gotthilf Beinrich v. (1780-1860), Berfaffer ber "Symbolit des Traumes" und ber "Unfichten bon ber Rachtfeite ber Naturwiffenschaft" I, 199; II, 95; III, 95; V, 159; VII, (185), 340; VIII, 239, X, (31), 40; XIII, 305.

Schüte, Stephan (1771-1839). Schriftsteller XIV, 205.

Shulz, Friedrich August (Friedrich Laun) (1770-1849), Dichter (IV, 122); XIV, 212.

—, Joachim Christoph Friedrich (1762—1798), Romanschrift-

fteller XIV, 53.

Schulze, Josephine, geb. Rillitichgy (Berliner Opernfangerin) (XIII, 341).

Schwarzen, Die (Giegener Stu-

bentenverbindung) XIV, 38. Emwedenborg, f. Swedenborg. Schweizerfamilie, Die, Singipiel XIII, 123, 156, 159.

Edweitern, Die, bon Brag, Gingipiel von Wenzel Müller (1794) VII, 261; (X, 46); XIV, 204.

Ecipio's Traum (Somnium Scipionis), angeblich von Cicero II, 51, 95; III, 49.

Scott, Walter IV, 178.

Scuberi, Mabeleine v. (1607-1701), Dichterin III, 142 ff.

Seconda, Joseph (Theaterdirektor) XIII, 225; XIV, 1.

Seidler, Caroline (1790—1872), berühmte Sangerin XIV, 28; XIV, 161, 165, 167, 168.

Seize = Tang von 16 Personen IV, 141.

"Selve selvagge" aus Dantes Inferno IV, 13.

Giovanni (1580 -Sementa, 1619), Maler, Schüler Renis IV, 28.

Semmler (Bratichift ber Berliner Hofoper) XIV, 166.

Seneca, Lucius Annaus XIII, 15.

Serapion (Abt) I, 18. —, (Bischoff) I, 18.

-, Mönch und Märthrer I, 14 ff., 200; II, 3, 148, 163; XIV, 74.

Seifa, Rarl Borromaus (Berfaffer einiger antisemitischer Boffen) (XIV, 199).

Seubert (Kanonikus in Bamberg) XIII, 112, 113; XIV, 197.

Seume, Johann Gottfried (VIII, 118).

Sgambari (Sefuitenpater) II, 148. Chatespeare I, (24), (90), (128), (166), (200), 257; II, (62), (150); III, 44, (47), (60), (69), (78), (79); IV, 143; (V, 100, 245, 288); VI, (139), 143, (144); VII, (69), (70), 127, (135), (136), 138, 146, 179, (187), 275, (307), (312), (322), (336); VIII, (18), 19, (20), 25, 32, (45), 46, (47), 60, 75, 77, (96), 130, 132, (141), 162, (179), (183), (220), 224, (227), 242, 243, (260), (292); (IX, 89); X, (6), (18), 23, 26, (28), (39), (46), 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 64, (66), 67, (68), (70), (72), 75, 76, 77, 130; XI, (117), 155; XII (228),

229; XIII, (33), 114, (133), 142, 156, 243, (273), (350); XIV, 31, (57), (66), (78), 131, **132**, (214), (216), 218. Samlet (I, 24); III, 4; IV, 96, 99; (V, 100); VII, (135), 136, (141), (187), (322); VIII, (96), 117, 118, 179, (183), 220, 260, (292); (IX, 89); X, (6), 39, 49, 52, 53, 54, 75; (XII, 228); XIII, 33, 273; XIV, 31, 78, 218. Julius Casar X, 54. Der Raufmann bon Benedig III, 78, (79); X, (51), (52), 70. Rönig Seinrich ber Bierte (I, 125); (II, 152); VI, 87, 139; VII, 275; X, (48), 56, 72; XIV, 214. - ber Fünfte X, 68. - ber Sechfte VIII, 224. - Johann X, 48. - Lear X, 39, 52, 75. - Richard ber Dritte (I, 257). Macbeth II, 76; X, 46, 75; XIV, 31. Othello X, 49, 50, 54, 75. Romeo und Julia IV, 93; VII, 301; VIII, (130), 227; X, (9), 23, 54, 64, 66, 130; XI, 117; XIII, 133; XIV, **132**, 216. Gin Commernachtstraum (I, 90, 200); (VI, 144); (VII, 307); VIII, (18), 32; (X, 18); (XIV, 57, 66). Der Sturm (I, 166); 94); VII, 179, 312, 336; VIII, (20), (47), (243); (X, 26, 64, 67); (XIII, 243, 350). Was 3hr wollt (II, 62); (IV, 124); X, (48), 55, 76,

77; XIV, 218.

Wie es Euch gefällt (II, 150, 151); III, 44, 69; (V, 245); (VII, 127); VIII, (45), 46, (47), 60, 162, (243); X, 26, 28, 52; XI, 155; (XIV, 57).

Shylot, aus Shafespeares Kaufmann von Benedig X, 51, 52.
Siegel (Bamberger Schauspieler)

XIII, 148. "Siegwartlinge", die Verehrer von "Siegwart. Eine Alostergeschichte" (1776) von Willer XIV, 163.

Sigurd, f. Fouqué.

Cilbermann, Johann Andreas (1712—1783), einer der berühmtesten Orgelbauer VIII, 233.

Sing Mademie, noch heute in Berlin bestehende Chorvereini-

gung XIII, 233.

Singestuhl, ein nothwendiges Möbel der Meister singerei (f. Richard Wagners Werk) II, 196.

Staramuz (ber berühmte Märchen-Budel) VIII, 60.

Empfindsame Reise XI, 13; XIV, 52.

Smollet, Tobias (1721—1771), wipiger Romanschriftsteller Engslands IV, 179.

Sobiesti, Johann (König von Bolen) XIII, 35.

Societas leonina = Löwenantheil im Prozeß XIV, 7.

Soben, Julius, Graf (1754—1831), Dichter und Schriftsteller XIII, 80; 122; XIV, 1, (205).

Sotrates II, 66; VII, 302. "Soll ich dich Theurer" etc. aus Mozarts Zauberflöte VIII, 181. Colofanger, ein ohne Beilfülfe anderer hund? fangenberWindhund VII, 85.

Comstritt, f. Sanfcritta.

Connini, Charles Micolas (1751—1812), Reifeschriftsteller XI, 105, 106, 110.

von Wenzel Müller (1793) VII, 261.

Sophotles IX, 164; (XIV, 132). Spalanzani, Lazzaro (1729—1799), berühmter Naturforscher V, 18, 171.

Spectator, The berühmte englische Zeitschrift, von Abbison herausgegeben (XIV, 74, 75).

Speier, f. Spener.

Sperling, Runfelrüben-Commiffarius aus Rogebues "Carolus Magnus" (1806) X, 28.

Speroni, Sperone, Tragodienbichter bes 16. Jahrhunderts

IX, 164.

Spener, Friedrich, Dr. med., Arzt und Freund Hoffmanns in Bamberg (I, 15, 17); XIII, 112.

Spieß, Christian Beinrich (1755 —1799), berüchtigter Schauer-

romantifer (III, 36).

epither (auch Spieker), Erasmus, Helb ber "Geschichte vom verlornen Spiegelbilde" ("Die Abentheuer der Shlvesternacht") XIV, 198.

Spohr, Louis (1784-1859) XIII,

124 ff.

Spondaen, antifes Bersmaaß

(— —) IV, 219.

Epontini, Gasparo (1774—1851) I, 89; VIII, 119; (X, 16); XIII, 336 ff.; XIV, 44, 45, 76, 79 ff., 82 ff., 123 ff., 165, (166), 205, (215). Spontini, Ferdinand Cortez XIII, 336 ff.; XIV, 80, 124. Lalla Ruth XIV, 79 ff. Oli(h)mpia XIV, 76, 82 ff., 123 ff., (205). Die Bestalin X, 16; XIV, 124, 166.

Stadt, Die = Berlin XI, 98 ff.

—, Eine kleine süddeutsche =

Bamberg IV, 94.

Stael, Madame (1766—1817) (IV, 178); (VII, 123, 124).

**Etamit**, Karl (1746—1801), berühmter Geiger I, 36, 58; III, 243; XIII, 182.

Steffani, Agostino (1653—1728), Componist I, 61; V, 200.

Stegmai[h]er, Matthäus (Berfaffer bes "Rochus Bumpernicel") XIII, 114.

Stein, Madame (aus Dresben)

XIII, 239.

Steinberg, Frit von (Murnberger

Bürger) XII, 166.

Stengel, Stephan v. (Generalfommiffar in Bamberg) (VII, 126 ff.).

"Stern ber bammernben Racht!" aus Goethes Offian-Ueberfepung in Werthers Leiben

XII, 73.

eterne, Lawrence, einer der berühmtesten englischen Satiriker IV, 179; VII, 10; (VIII, 13); (XI, 13): (XIII, 6, 7, 19); (XIV, 49 f., 52).

Empfindsame Reise (VIII, 13); (XI, 13); XIII, 6, 19;

(XIV, 49 f., 52).

Triftram Chanby XIII, 7. Sterret (englischer Oberft) IV,

150.

Stich, Jakob (Giacomo Bunto) (1750—1803), berühmter Hornift VI, 86. Stieglitweis, Meifterton mit 15 Reimen II, 194.

Stille Baffer find tief, Luftspiel von F. L. Schröber XIII, 123.

Stöhr (Kanonifus in Bamberg) XIII, 139; XIV, 197.

Stradivari, Antonio (1644—1748), der berühmteste Beigenbauer III, 244.

Strauffedern (Zeitschrift, von Musaus und Tied herausgegeben) XII, 201.

Streccius (Farbenfabritant in Berlin, Kommandantenstraße) III, 70.

Streicher, Andreas (1761—1833), Freund Schillers, berühmter Klavierbauer XIII, 196.

—, Nannette (1769—1833), berühmte Klavierbauerin und Beethovens "barmherzige Samariterin" VIII, 118.

Striegel (Bamberger Kneipenwirth) XIII, 112, 113; XIV, 197.

Stümer, Heinrich (1789—1857), berühmter Tenorist in Berlin XIV, 167.

Suchet (napoleonischer General) IV, 150, 154.

entow (Bechfumpan hoffmanns in Bamberg) XIII, 113.

Seneral VII, 293.

Ewammerdamm, Johann (Jan) (1637—1680), berühmter Raturforscher X, 166; XII, 143.

1772), bekannter Bundermann II, 150; VII, 171, 265.

Swift, Jonathan, ber berühmteste englische Satirifer IV, 179; VII, 10.

entbester, Serapionsbruder, Dedname für Rarl Bilhelm Contessa I-IV. Symansti, Johann Daniel (1789 — 1857), Schriftsteller, Herausgeber des "Zuschauer" und "Der Freimüthige für Deutschland" (XIV, 74 ff.).

Tachinardi (Tenorist) XIV, 16. "Tage in Aranjuez" aus Schillers Don Karlos VIII, 294.

Taillasson, Jean Joseph (1746 —1809), Maler IV, 14.

Tamino, f. Mozaris Zauberflöte VII, 132; VIII, 168.

Tantred, Oper von Roffini XIV, 12.

**Eante** Füßchen = Johanna Sophie Dörffer, Hoffmanns Tante VIII, 80 ft.

Tangtunft, Die XIV, 144.

Tarar (Der weinende Feldherr), Oper von Salieri XIII, 33.

Tarone, Sala, berühmte Frühftücksstube im alten Berlin, "Wein- und Italiänerwaarenhandlung" I, 57; XIV, 30.

Zartini, Guiseppe (1692—1770), berühmter Geiger I, 35; III, 245, 246, 247, 249, 251; VIII, 231; XIII, 166, 181, 182, 184.

Tajdenbuch, Das = Almanach für Privatbühnen von Müllner XIII, 404.

Zajdentalender, Berlinischer XI, 142 f.

Zajio I, 84; (IV, 138); VI, 87; VIII, 30, 364; (IX, 144); (XI, 73, 75).

Tellheim, Dein, f. Leffings Minna von Barnhelm (VIII, 22).

Zennier (Zenniers), David (1610 —1690) X, 47.

**Teraphim** (fabbalistisches Amulet) XI, 153, 165, 166, 184, 216, 217.

"Tenfelsbeichwörer" = Fauft

bon Klingemann (1816) XIV, 162.

Textdreher, Olivarius, f. Shafespeares "Wie es Guch gefällt" II, 151.

Thaffilo (Festspiel von Fouqué) XIV, 200.

Theaterbichter, Gin = Rogebue III, 134.

— irgend ein = Zacharias Werner III, 138.

—, Frgend ein Withold von = Kotebue ("Der arme Poet") VIII, 166.

Theater-Direttor, ein fehr wadrer = Holbein, Frang v. X, 3.

Theaterichreiber, Der ruftigste = Rogebue IV, 92.

Theden, Johann Christian Anton (1714—1797), Chemiter VIII, 246.

Theodor, Serapions-Bruder, Dedname für Ernst Theodor Amadeus Hoffmann I—IV.

Theophraftus, f. Baracelfus.

Thiermann (Delicatessen-Sändler in Berlin) VII, 275; XIII, 357; XIV, 30.

Thomas Aquinas (Thomas von Aquino) (1225—1274), Scholastifer IV, 217.

Thomasius, Christian (1655— 1728) Gründer der Universität Halle und Bekämpfer der Herenprocesse III, 27, 29, 32, 85.

"Thor, das elfenbeinerne", Ans
spielung auf Homers Odyssee
VII, 19.

Thormaldien, Bertel (1770— 1844) XIV, 77.

Thurmer, Der, in ber hauptstadt = hoffmann XIII, 342 ff.

Tiarini, Alessandro (1577—1668), bolognesischer Maler IV, 28. Tied, Ludwig I, 3, 6, 91, 92, 258; III, 16, 45, (68); IV, 94, 100, 128, 182, 233; VII, 11, (143), (214); VIII, (57), 58, (63), 133, 195; X, 3, (11), (12), 48, 72; XII, 201; (XIII, 318, 399); XIV, 30, 198. Blaubart VIII, 58. Fortunat IV, 128.

Frauendienst (1812) VII, 11. Der gestiefelte Rater I, 91; VII, 143; VIII, 57, 133;

X, 11.

Liebeszauber (im "Phantafus", 1. Theil, enthalten) III, 16; IV, 182.

Oftavian (Kaiser Octavianus) (1804) VII, 214; VIII, 195.

Bhantasus I, 3, 258; (VIII, 63); X, 48, 72.

Sternbald (Franz Sternbalds Wanderungen, 1798) III, 45, 68.

Tonelli XII, 201.

Das Ungeheuer und der verzauberte Wald I, 92. Die verkehrte Welt IV, 94;

318, 399.

Tiebemann, Dietrich (1748-1803), Pfuchiater VIII, 239.

Till Gulenspiegel XIV, 184. Tilly (Feldherr des 30jährigen Krieges) XII, 139.

Tilfemoth, f. Tfilmenaja.

Timon (Der bekannte Menschenfeind) VII, 86.

Titel, Professor (Magnetiseur) II, 148.

Titian IV, 30; V, 100; XI, 221. Titus (römischer Raifer) VI, 87.

-, (Oper), f. Mozart.

Tob, Der, des Fürsten Boniatowski, Bild von Baug XIV, 77. Torring-Cronsfeld, Graf (1753 -1826), Schauspieldichter (XIII, 148).

20n, gulbner, Deifterfingerweife in 13 Reimen II, 47.

-, garter, Meifterfingerweise mit 21 Reimen.

-, füßer, Meifterton mit 23 Reimen (bon Sans Bogel) II, 189.

Tondertonttont, Baron von, aus Boltaires Candide IV, 200.

Tonelli, Abraham, f. Tied XII, 201.

Tonweis, gulbene, Meifterton mit 30 Reimen II, 189.

Tor [r]icelli, Evangelifta (1608-1647), berühmter Mathematiker IV, 80.

Torre, della (italienischer Herzog) V, 116.

Traetta, Tommajo (1727 -1779), neapolitanischer Tondichter VII, 325.

Trajans-Sänle XII, 59.

Trallianus = Alexander bon Tralles (Arzt bes Mittelalters) II, 148.

Tramontana = Nordwind IX,

Tramontane, Nordstern (Bolarftern) = Die Orientirung V, 125.

Traneripiel eines deutschen Dichters = Schillers Jungfrau von Orleans VIII, 343.

-, jenes = Hamlet V, 100; VIII, 96.

Traum des Scipio, f. Scipio. Traumbüchlein, Frankfurter (er-

fchienen 1753) III, 49.

Treitigte, Georg Friedrich (1776 -1842), Librettift (befannt als Umarbeiter der "Leonore" zum "Fidelio") XIII, 81.

Tribrachen, antifes Bersmaaß ( ~ ~ ~) IV, 219.

Trichiurus indicus (Degenfifch) VIII, 153.

Trismegistus (Hermes trismegistus), muftische Gottheit XI, 206.

Triffino. Giangiorgio (1478— Tragodiendichter IX, 1550), 164.

Triftram Chandy, f. Sterne, Lawrence XIII, 7.

Eroll (nordischer Riefe) I, 173. Tilmenaja (Talisman ber Chalbaer) X, 216.

Inbaltain, Erfinder der Schmiedefunft (1. Buch Mofe, Rap. 4) VII, 43.

Türtheimb, Ulrich von, Minnefänger des 13. Jahrhunderts II, 25.

"Tugendlehre ber Mutter Gans", aus Perraults "Contes de ma mère l'Oye" VII, 180.

Turandot, f. Gozzi.

Turnhäuser, Leonhard (1530-1595?), Alchymist III, 38, 81, 82, 90.

Thohon (Riefe ber griechischen Mythologie) IX, 189.

Tyrtaus (ber Kriegsbichter bes griechischen Alterthums) IV, 232.

Heberall und Nirgends, Der alte, Beistergeschichte von Chrift. Beinrich Spieß (1792) III, 36.

Ueberfeter, Der = Soffmann XIV, 123 ff.

Uhde, Rammergerichtsrath (Componist und Gänger) XIV, 181.

"Um Betuba?" etc. aus Chate-

speares Samlet X, 6.

"Ungethum, Das grauliche, fich umgestalte zum gemeinen Frosch" aus F. Schlegels "Lucinbe" (1799) (X, 10).

"Unfer Berfehr", Boffe von

Seffa XIV, 199.

**Unzelmann**, Karl Wilhelm (1753 —1832), berühmter Komifer (X, 61); XIII, 64; XIV, 9, 200.

Urfulinerinnen, vom Teufel befessene (in Loudun, 17. Jahrh.) 11, 12.

113, Johann Beter (1720—1796) trefflicher Lyrifer XIV, 207.

**Balotti**, Francesco (1697—1870), Kirchencomponist II, 160; XIII, 285, 287.

Salusens be Taranta, portugiefischer Arzt im 14. Jahrhundert II, 149.

Ban Dut I, 159; VI, 94.

Banban, Sebaftian (1663—1707), berühmter Festungsingenieur I, 77.

Baucanson, Jacques be (1709— 1782), berühmter Mechanifer II, 92, 94.

Beit, Philipp (1793—1879), Berliner Maler (VII, 278).

Belasquez IV, 30.

Berfasser, Der, der Phantasiestüde in Callots Manier = Hoffmann, E. T. A. V, 106.

Berje, martellianische = in der Art des Martello (14 Sylben) IX, 163.

Befta VIII, 142.

Beftalin, Die, f. Spontini.

Bestris, berühmter Tangmeister IV, 141; VI, 223.

Better, mein = E. Q. Dörffer VII, 52.

Sill (Amtmann, Zechkumpan Hoffmanns in Bamberg) XIII, 113.

Billena (ipanischer Felbherr unter Ferdinand von Arragonien) V, 131. Vinaigre à quatre voleurs = Bierräuberessig (altes Parsum) XIII, 269, 379.

Binzenz, Serapionsbruder, Dedname für Johann Ferdinand Koreff I—IV.

Bionlinspieler, ein großer weltberühmt gewordener = Karl Wöser XIV, 21.

Biotti, Giovanni Battista (1753— 1824), Geiger und Componist III, 247; IX, 41; XIII, 166, 182, 184.

Sirgil VI, 87; (VIII, 41); XIV,

(52), 197.

Birtuoje, hinlänglich bekannter = Möser, Karl III, 241.

Bittoria (spanische Stadt, berühmt durch Wellingtons Sieg und Beethovens symphonische Dichtung) IV, 150.

Boeteri, Christoph Ernft, Soffmanns Großonkel (IV, 8 ff.);

(V, 174 ff.).

Bogel, Hanns, Meisterfinger (II, 189).

—, Johann Christoph (1765— 1788), Operncomponist XIII, 283.

Bogel, Der grune (Rindermarchen) VII, 175.

Bogelgefang, Sans, Meifterfinger II, 189.

Bolts, Des mir verhaßten = bes türkischen XI, 100.

Soltaire III, 141; (IV, 200); XIII, 281; XIV, 20, 183.

Boluspa, Gebicht ber ältern Ebba IX, 157.

"Bon Leda's Ei" aus Horazens ,,De arte poetica" X, 13.

"Bornehm (eigentlich "stolz") und unzufrieden aussähe", aus Goethes Faust VII, 276.

80g, Julius v. (1768—1832),

fruchtbarer Schriftsteller (XIII, 123); XIV, (180); 197.

Bad, Carl Bilhelm (1787-1845), Maler XIV, 77.

Badget, Brofessor (Lehrer) XIV,

Bächter, Georg Leonhard (Beit Weber) (1762—1837), Schriftfteller (II, 220); (X, 20). Ragenfeil, Johann Chriftoph

(1633—1705), Hiftorifer II, 18, 19, 20, 21, 23, 63; III, 206.

Bagner, Samuel Chriftoph (Berfaffer bon "Die Gefpenfter", 6 Banbe, 1797-1802) I, 117; (XIV, 30, 31?).

Baifenhans, Das, Oper bon Beigl I, 91; XIII, 104 ff.

Bald, Der, bei Bondy (Der Sund bes Aubri), die befannte Theater-Curiofität am Anfang bes 19. Jahrhunderts (X, 12); XIV,

**Wallborn**, Baron = Fouqué

VII, 300 ff. Bannowsti, Stephan, Rector in Königsberg, Jugendlehrer Soffmanns, bon ftartem Ginfluß auf den Werdenden XIV, 185.

Barnat (Gifenhandler in Berlin) II, 21.

Barnide (Theaterfrifeur) XI, 95. Beber, Leonhard Anfelm (1766 —1821), Componist (III, 135), (XIII, 314); XIV, 199.

, Rarl Maria v. XIV, 161 ft., 186 ff., 201.

Der Freischüt XIV, 161 ff., 186 ff., 201.

Leger und Schwert XIV, 161, 167.

-, Beit (&feudonym für Leonhard Wächter) II, 220; (X, 20). Beber Bettel, aus Shatespeares

Sommernachtstraum V, 288; VII, 69, 70; X, 18; XIV, 66. "Beg bon bem mibrigen Den-

ichen", aus Goethes Fauft XII,

220.

Beigl, (1766-1846),Joseph Componist (I, 91); (VIII, 45); XIII, 104 ff., (123), (156), (157).

Beig, Gaspare (Berliner Kunft-

händler) XI, 112.

Beige, Carl Friedrich (1726-1804), Dichter und "Rinberfreund" (I, 58); XIV, 4, (9).

Beissenthurn, Johanna v. (1773 —1845), Dichterin (XIII, 146). Wellington (Feldherr) III, 95;

IV, 147.

- (Hutform aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts) IV, 141.

"Benn mir Dein Huge ftrablet" etc. aus Winters "Unterbrochnem Opierfeft" VII, 32.

Bengel (Rönig) XII, 195.

Wert, Das, eines jungen talentvollen Dichters = "Die Macht ber Berlältnisse" von Ludwig Robert X, 85; XIV 4.

Bertlein, ein, von mir = Rlein Baches ober Pringeffin Bram-

billa XII, 216.

Werner, Zacharias (1768—1823) (III, 138); IV, 99, 100 ff.; (VII, 135, 147, 148); XIII, (39), 66, 319; XIV, (162), 197, 212.

Der vierundzwanzigfte Fe-

bruar (XIV, 162).

Das Rreug an ber Oftfee IV, 101 ff.; XIII, 39, 40; (XIV, 212).

Die Mutter ber Mattabaer

IV, 103.

Die Sohne bes Thales IV, 100, 104, 110; XIV, 197. Die Weihe ber Kraft XIII,

Berther(& Leiden), f. Goethe. Be(t)zel, Johann Rarl (1747-1819), Berfaffer bes in jungfter Reit fehr beachteten Romans "Sermann und Ulrife" u. a. VII, 10.

"Wie ein gemalter Buthrich" u. f. w., aus Chafeipeares Sam-

let XII, 228.

"- ein Dfen feufgen" etc., aus Shakespeares "Wie es Euch gefällt" VIII, 45.

"- fich ber Sonne Scheinbild" u. f. w. aus Schillers Wallen-

ftein IV, 140.

"-, mar' es Gift" etc., aus Shatespeares Romeo und Julia VIII, 130.

"Wieder ein Sund", Unfpielung auf "Der hund des Aubri" X,

12.

Wiegleb, Johann Chriftian, Berfasser der "Natürlichen Magie" III, 82; IX, 57; XIV, 183.

Wieland XI, 106.

Wienholt (b), Arnold, Pfychiater (Anfang des 19. Jahrhunderts) VIII, 2**3**9.

Wilhelm, Bergog von Baiern

XIII, 123.

- von Narben (Narbonne), Markgraf, aus Wolframs von Efchinbach Epos "Willehalm" II, 25.

Bilms, Jan Willem (1771-1847), Componist XIII, 213 ff.

Winter, Beter (1754-1825),Componist (I, 249); (VII, 31); XIII, 119.

Witt, Friedrich (1771—1837), Componift XIII, 74 ff., 77 ff.

Witte, Karl (1800—1883), Wunderfind und Danteforscher (VIII, 68).

Bittelsbach = Otto von Wittelsbach, Schaufpiel bon Babo (1782) XIII, 147.

"Bo find nun beine luftigen Sprünge" (parodirt aus Shatespeares Samlet) VIII, 292.

Wohlgemuth, Michael (1434-1519), Nürnberger Maler. L hrer Dürers XII, 164.

Wohnung, meine, in der Friedrichftrage (179, im Winter 1807/8)

VII, 22.

Bolf, Ernft Bilhelm (1735-1792), Rapellmeifter und Componift VII, 324; XIII, 276.

Bolff, Amalie (Schaufpielerin in Berlin, Gattin von Bius Alerander 23.) XIV, 216.

Friedrich (Wolf), Mugust (1759-1824), berühmter Sprach-

forscher XI, 98.

— (wohl Wolf), Georg Friedrich (1762—1814), Componift I, 58.

Bius Alexander (1782— 1828) Schauspieler und Dichter der "Breciofa" XIV, 216.

- (Bolf), Ulrich Ludwig Friedrich (1772-1832), Rupferftecher XIV, 31, 195.

Woltonita, Pauline v. (Schrift-ftellerin) XIV, 219.

Wort, daffelbe = Vates 1, 52. Burm, Gefretair, aus Schillers Rabale und Liebe X, 63.

Renie, jene = Shakefpeares Schatten von Schiller XIII, 159.

Ingurd (Rönig), Trauerfpiel von Adolph Müllner X, 16.

"Bauberlehrling, gleich bem", Unfpielung auf Goethes Ballade V, 125.

Zauberflöte, Die, f. Mozart. Zauberring, Der, f. Fouqué. Zeitschrift, dieser — Die Wusen. Zeitung für die elegante Welt XIII, 14.

—, Allgemeine, für Musik und Musikliteratur (XIV, 67 ff.). —, (Allgemeine) musikalische XIII, 204.

Jelter, Carl Friedrich (1758— 1832), Freund Goethes, Tondichter III, 42; XIII, 305.

Zerbino, Prinz, f. Tieck. Zernial (Lehrer, Sinnesgenoffe

Jahns) XIV, 35. Zettel, Weber, j. Weber Zettel. Ziani, Marc Antonic (1653—1715), Componist XIII, 288.

Biegler, Friedrich Julius Wilhelm, Theaterdichter (X, 37); XIII, 80. Jigler von Kliphausen, Heinrich Anselm (1663—1696), alter Komanschriftsteller V, 280.

3ingarelli, Ricolo Antonio (1752 — 1837), Componist IV, 125; VII, 34.

Jinngießer, Der politische, Lustspiel von Holberg XIII, 346. Jornaster IV, 213; IX, 68.

3ichotte, Heinrich (1771—1848), der bekannte Novellist (hier schlechter Molière-Ueberseper) (X, 59).

Buhörer, Gin = Hoffmann IV, 105.

3ufchauer, Der (Beitschrift von 3. D. Symanski) XIV, 74, 76. "Zweifle an der Sonne Klarheit", aus Shakespeares Hamlet VII, 322.

# C. Erklärung mufikalischer Ansdrücke für Laien.

Abtürzung = Die Berkleinerung eines Intervalls des "Gefährten" in der Fuge.

Mbagio = Langfam (mehr als "Andante", weniger als "Largo").

Molsharfe = Windharfe.

Milegro = Schnell (4. Hauptgrad unter ben 5 Graden musikalisicher Bewegung).

Andante = Gehend, gemächlich (3. Hauptgrad der musikalischen Bewegung).

Antiphonie = Bechselgesang zwischen einer Stimme (Priefter) und Chor.

Approgiamento = Aneinanderichmelgen zweier Tone.

Mric = ein von einer Stimme mit Begleitung vorgetragenes Tonftud (Soffmanns eigene Erflärung: XIII, 304).

Musweichung = Die Bewegung aus einer Tonart heraus.

Baffethorn = clarinettartiges Instrument von sanfter Klangfarbe.

Basso ostinato = Baßthema von megreren Tatten, das ununterbrochen zu veränderten Oberftimmen wiederholt wird.

Battutta = Tactschlag (Tactstod). Bizinien = zweistimmige Tonstude.

Rationaltanz im 3/4-Zact.

Cadenz = Schluß, Tonschluß. Calcant = Bälgetreter.

Cantate = mehrfätiges, aus Arien, Choren u. j. w. befrehenbes Musikwerk mit Instrumentalbegleitung.

Canto fermo (Cantus firmus) = eine bem Contrapuntt zu Grunde gelegte Melodie.

Canzone = fleines Singftud von angenehm fliegender Melobit. Canzonette = leichtere Abart ber

Canzone.

Capella, alla (a) = ohne Begleitung.

Chitarra = Buitarre.

Chromatifch = in halben Tönen fortschreitend.

Clavichord = Name für das im 12. und 13. Jahrhundert erfundene Clavier.

Colla-Barte = mit ber Gingftimme mitgebend.

Contrapuntt = frei gebildete Melodie, die einer gegebenen (canto fermo) hinzugefügt wird.

Correpetitore = Selfer beim Ginftubiren bon Mufifftuden.

Dominante = Quinte.

Doppelclavichord, f. Clavichord. Dreigestrichen = ber fünften (siebenten) Octave angehörend.

Dreitlang = Accord, aus Grundton, Terz und Quinte bestehenb.

Euphon = von Chladni erfunbener Resonanzboden mit Glasröhren (VII, 21 allegorisch gebraucht).

F-Loch = die in Form dieses Buchstabens in ben Saiteninstrumenten befindliche Offnung.

Falfett = Die Ropf-(Fistel-)

Fandango, langfamer spanischer Rationaltanz im 3/4- Tact.

Farben-Clavier, ein Instrument, bas beim Rieberbruden ber Tone verschiedene Farben hervortreten ließ.

Faulstimme, alte Bezeichnung ber Trompeter-Zunft für einen erst spät verwendeten Ton.

Fermate = Zeichen für längeres Aushalten von Tönen.

Finale = Schluffat.

Flageoletregifter = höchfte Tone ber Streichinftrumente.

Flattergrob, bestimmte Bezeichnung in der alten Trompeter-Bunft.

Froich = der am Ende befindliche Theil des Bogens der Saiteninstrumente.

Fuge = tunftvolles Tonftud aus mehreren Stimmen, die, aufeinander folgend, einem gemeinsamen Liel zustreben.

Gavotte, Nationaltanz ber Daubhiné.

Bedadt, Gattungename für eine Rlaffe bon Orgelftimmen.

Generalbağ = Rurzschrift ber Bagstimme unter Bubilfenahme bon Riffern.

Graduale, ein Stud der tatholischen Deffe (zwischen Gloria und Credo).

Grobstimme, Ausdrud ber alten Trompeter-Bunft.

Grundton = Hauptton ("To-nika").

Sarfenuhr, Benbeluhr mit einer Sarfe im Gehaufe.

barmonichord, Inftrument aus bem Anfang bes 19. Jahr- hunderts, beffen Saiten burch

Reibung zum Tönen gebracht wurden.

sornbibe, englischer Nationals tanz mit Begleitung bes Dubelssacks.

Janitscharenmusit = Türkische Musik (Trommeln, Pfeifen, Chmbeln, Beden).

Ranonisch = mehrstimmig in funstvoller Aufeinanderfolge.

Largo = breit, gedehnt (langfamfter Grad ber musikalischen Bewegung).

Madrigal, eine besondere Form des Inrischen Liebesgedichts, aus drei durch Reime verbundenen Absätzen.

**Maestro** (Meister) = allgemeine Bezeichnung für Tonkünstler.

Maestro di Capella = Capellmeister.

Matelot, frangösischer Matrosen-

Melismen = die den Hauptton durch Nebennoten schmudenden Gesangsfiguren.

Melopoia = Lehre von der melodischen Zusammenstellung der Töne.

Miffa = Meffe.

Modulation = Bewegung ber Tone ober Accorde innerhalb ber Tonart (früher) = Uebergang in eine neue Tonart (jett).

Mordent, eine bestimmte Ber-

Motette, firchliches (auch weltliches) Chorwerk.

Murti, Clavierftud munterer Bewegung. Ragelgeige, Resonanzboden mit Drahtstiften.

Obligat = die der Haupt- gegenübergestellte möglichst selbständige Begleitungsstimme.

Dffertorium = Haupttheil ber Messe (Opferung).

Ottabe = bas Intervall von 8 Stufen.

Opera buffa = Komische Oper.
— seria = Ernste (große) Oper.

Orchestrion = tragbare Orgel (vom Abt Bogler, Webers und Meyerbeers Lehrer, erfunden).

**Parlando** = Sprechgesang. **Partitur** = übersichtliche Zussammenstellung aller Stimmen

eines Tonftücks. Portamento = Binden der Töne

beim Gefang. Bositiv = kleine Zimmerorgel.

Presto = Schnell (5. Grad ber musikalischen Bewegung).

Prestissimo = So schnell als möglich.

Brimo Huomo (Primo uomo) = erster Rastrat.

**Primo** Nomo da Donna = erster Liebhaber.

Brinzipalblafen = von Hof- und Felbtrompetern ausgeführte Lonstüde.

Duartquinten-Afford, entsteht durch Borhalt der Quinte vor die Terz.

Duinte = fünf Stufen der Tonleiter umfassendes Intervall (auch die höchste — E- Saite der Geige).

Raftral, Instrument zum Biehen der Notenlinien.

Raftrirt, f. Raftral.

Recitativ = Redegesang (Berbindung der Sprache mit dem Gesang, wobei der lettere selbständige Form nicht gewinnt).

Region ber brei Striche, f. Dreigestrichen.

Reprife = Wieberholung eines Theils des Musikkuds.

Resonanzboden, bunne Holzplatten, die bunnen Tonen Rundung und Fülle verleihen.

Responsorium = Antwort bei - den Wechselgesängen zwischen Solo und Chor oder zwei Chören.

Ritornell = Bor-, Zwischenober Nachspiel bes Gesangs.

Sarabande, langfamer Tang orientalifchen Uriprungs.

Ecala = Tonleiter.

—, die diatonische — die Tonleiter, die der Cdur ober A moll-Tonleiter in der Abwechslung der ganzen und halben Töne streng nachgebildet ist.

Scherzo = Instrumentalsat humoristischen (im weitesten

Sinne!) Charafters.

Schiavo d'un primo uomo = Sflave eines ersten Castraten.

Teguidilla, spanischer Nationaltanz mit Gesang und Guitarrebegleitung.

Septime, ein sieben Stufen umfassendes (bissonirendes) Intervall.

Septimen-Attord = Aufbau breier Terzen, der der Auflösung in die Grundtonart bedarf.

Sexten=Attord = erste Umtehrung des Dreiklangs, wobei die Terz in den Baß tritt. Solfeggio = Uebungsftud für Gefang ohne Text.

Spinett = fleines (urfprüngliches)
Clavier.

Steg = die Borrichtung auf den Resonanzböden der Instrumente, auf ber die Saiten aufliegen.

Symphonic = Orchefterwerk von

mehreren Gagen.

Tempo di Marcia = Zeitmaaß des Marsches.

Tempo rubato = Berzögerung ober Beschleunigung einzelner Stellen.

Terz, das Intervall von brei Stufen.

Terz-Afford, ungebräuchliche Bezeichnung für einen aus lauter Terzen bestehenden Afford.

Terz : Onart : Scrt : Afford =
zweite Umfehrung des Septimen-Affords, bei der die
Ouart des letteren in den
Baß tritt.

Theorbe, eine alte große Laute.

Tibiisten = Flötenspieler. Tokkata = Tonsatz für Tasten-

instrumente, um die Spielweise besselben zu zeigen, von Bach zur großartigen Phantasie umgebildet.

Tonita = Grundton der Tonleiter und Tonart.

Trompette marine (Erflärung VIII, 83).

Trompettino = fleine Trompete. Tutti = alle Stimmen (vokal und instrumental).

Unifono = im Einklang gleich= zeitig geführte Stimmen. Nomo, primo, f. Primo Uomo. Bariationen = veränderte Darstellungen eines meist einfachen Sates.

Biol b'Amour = Liebesgeige, älteres Instrument von 5—6 Saiten. Biola di (da) Gamba — Kniegeige, ähnlich dem Bioloncello mit 5—7 Saiten.

Botiba = Gelöbniffe.

Betterharfe, f. Molsharfe.

# D. Ergangung der durch Buchftaben bezeichneten Namen.

8- = Berlin I, 12; II, 80, 83.

B-, Hofrath = Beireis II, 87.

8. = Bamberg II, 14; III, 239; VI, 4, 267 ff.

8. = Berlin XI, 205; XIII, 332, 341; XIV, 46 ff.

8., Baron von = Bagge III, 241 ff.; XIV, 21.

8., Fräulein von. Bon Müller als Julia, von Maaffen als Werther-Reminiscenz gebeutet VII, 27, 302.

B., Frau von = Mutter des Fräulein von B.(enzon) XIV, 45 ff.

B., Professor = Buttmann XI,

8.— = Berlin XIII, 328. 8\*\*\* = Bamberg I, 14 ff.

**D.** = Danzig II, 80. **D.** = Devrient IV, 6.

3. = Fled XIII, 328.

F. = Frankfurt XIII, 279.

**6.** = Glogau III, 235, 236; V, 94, 120, 274.

3. = Jena VII, 165; XIII, 262. 3. A. = Johannes Kreisler XIII, 260.

R— = Königsberg I, 12; II, 80; V, 210. R. = Krideberg, Friderike XIV, 23, 26.

R., Dr. = Roreff V, 157.

2. = Lodz V, 246, 254. 2., Gräfin von = Lichtenau XI, 219. 2., Lustschloß = Lazienki III, 16.

M. = Marienburg II, 80. M. = München V, 117, 119. M., Doktor = Dr. Heinrich Meher XI, 146.

R. = Reiße V, 104, 119. \*\*\*n = Berlin V, 143, 144, 147, 165, 169.

D- = Ober V, 120.

\$. = Potsbam XI, 201 ff. \$., Graf = Püdler-Mustau V, 144, 145, 150, 164, 166. \$\*\*\* = Plod I, 8. \$-ichen = Puhsegurschen III, 132.

N. = Reil II, 72. N., Fräulein Johanna = Eunide, Johanna XIV, 58 ff.

R., Freie Reichsstadt = Bamberg (?) X, 5.

R . . fitten = Rossitten, Dorf auf ber turischen Rehrung V, 172 ff. 6., Madame = Madame Baber (?) (vgl. Hb, 47) XIV, 48.

S\*\*, Doftor = Spener I, 15, 17.

S—en, Bogislav v. = Sacken III, 124.

—Straße = Taubenstraße (Berlin) XIV, 49.

Thor, \*\*\*er = Brandenburger Thor V, 143.

8. = Boeteri, Christoph Ernst V, 174, 200. 28. = Warmbrunn XIV, 56 ff.

28. – Warschau III, 16.

28. = Waterloo II, 72.

X. = v. Edarbt XIV, 210.

9. = Hoffmann XIII, 312, 313.
 -y- = Buch (Bug) bei Bamsberg VII, 84.

\*\*\* = Bamberg VII, 61; XIV, 2. ... = Baumgärtner XIV, 204.

III sal II araligned as and

Trys, a, tv

to ATX ; WILLIAM

mad mark La

A State of the sta

the manifeld the god

LI Dang . F.

Laurist 1

## Die Soffmann-Veröffentlichungen des Berausgebers.

1. Ein Besuch Ludwig Devrients bei Julius von Bog. (Sonntagsbeilage ber National-Zeitung: 1907, No. 6.)

2. Berichollene hoffmanniana. (Das literarifche Echo; 1907, Beft 4.)

3. Berichollenes vom erften Don Giovanni. (Conntagebeilage ber Boffifchen

Beitung; 1907, No. 8.) Berichollene E. I. A. Hoffmann-Dofumente. 1. II. (Conntags-Beilage der Rational-Zeitung; 1908, No. 35, 39.)

5. Bäfferige Zinnober-Löfung. Reine chemische Mittheilung. (Zeitschrift für Bücherfreunde; 1912, Seft 7.)

6. Mime und Swammerdamm ober: Drachenblut und Mifroffop. (Berliner Börjen-Courier; 1915, Ro. 489.)

7. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann "und was daran hangt". (Erinnerungen eines Bibliophilen. Bon Leopold Sirichberg. Berlin, Bibliophiler Berlag, 1919,

8. Bergeichniß meiner hoffmann Cammlung. (Ratalog ber Buchersammlung Leopold Sirichberg. Berlin, Bibliophiler Berlag, 1920, G. 39, 98.)

9. Die Zeichnungen Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns. Zum ersten Mal gefammelt und mit Erläuterungen versehen von Leopold hirschberg. (Botsdam 1921, Guftav Riepenheuer Berlag.)

10. Der Rater Murr. Bu feinem hundertsten Todestage am 30. November 1921. (Zeitstimmen; 1921, No. 1.)

11. E. T. A. Hoffmann, ein beutscher Patriot. Zu seinem 100. Todestage. (Unter-haltungsbeilage der Deutschen Tageszeitung; 1922, No. 272.)

12. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann als Dramatiter. Jum 100. Todestage. (Berliner Borjen-Courier; 1922, Ro. 281.)

13. E. T. A. hoffmanns Gebichte. Jum 100. Todestage 25. Juni 1922. (Der Lag; 1922, Nr. 219.)

14. Gin Denkmal für E. I. A. Hoffmann. Bum hundertsten Todestage am 25. Juni 1922. (Deutsche Allgemeine Zeitung; 1922, No. 285.)

15. Ernft Theodor Amadeus hoffmann ale Gelbstfritifer. (Unterhaltungsbeilage

der Täglichen Rundschau; 1922, No. 135.) 16. Das "Gerundium" der Hoffmann-Feiern. Als Nachwort des Geschehenen und Borflang bes Rommenben. (Berliner Borjen-Beitung: 1922, Ro. 291.)

17. Gine neue Soffmann-Musgabe. (Königsberger Bartungiche Zeitung: 1922, No. 292.)

18. Zu Ernit Theodor Amadeus hoffmanns hundertjähriger Todesfeier 25. Juni 1922. (Die Bergstadt; 1922, Seft 10.) 19. Die neue Ausgabe von E. T. A. hoffmanns jämmtlichen Werken (Sera-

pions-Ausgabe). (Comenius-Blätter, Ende 1922.)

20. Sammlung grotester Gestalten nach Darstellungen auf bem &. Rational-Theater in Berlin. [3 bisher unveröffentlichte Aquarelle, mit Nachwort herausgegeben.] (Berlin 1922, Arel Junder Berlag.)

21. Ernft Theodor Amadeus hoffmanns fammtliche Berte. Gerapions-Ausgabe in 14 Banden. (Berlin 1922, Bereinigung wiffenschaftlicher Berleger.)

## Nachtrag in letter Stunde.

Nachdem schon alle Bogen ber Serapions-Ausgabe ausgebruckt waren, erschienen mehrere im "Zweiten Supplement" (Band XIV, S. 263—265) verzeichnete Compositionen Hoffmanns im Druck, die hier noch genannt sein mögen:

#### Ro. 4, 5, 6, 7 unferes Bergeichniffes

unter bem Titel:

E. Th. A. Hoffmann Musikalische Werke Herausgegeben von Gustav Beding Band I: Vier Sonaten für Pianoforte Eigentum des Verlegers für alle Länder. C. F. W. Siegel's Nusikalienhandlung. R. Linnemann Leipzig [1922.]

#### Ro. 27 unferes Bergeichniffes:

6 Notenbeispiele aus der Oper "Aurora". Duett aus der Oper "Aurora".

#### Ro. 28 unferes Bergeichniffes :

13 Rotenbeispiele gu "Saul, Konig in Frael".

Die beiben letteren Drucke als Beilagen zu Erwin Krolls Aufsfat "Über den Musiker E. T. A. Hoffmann" (Zeitschrift für Musik-wissenschaft; 1922, Heft 9/10).

In heft 2 der wieder erscheinenden Zeitschrift "Die Musik" (Rovember 1922) veröffentlicht Kroll einen Theil berselben Rotenbeispiele.